



Presented to

The Library

of the

University of Toronto

by

The Estate of the late

Miss Margaret Montgomery



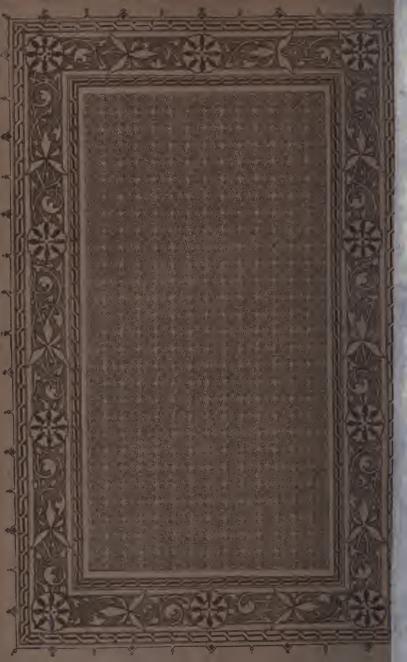



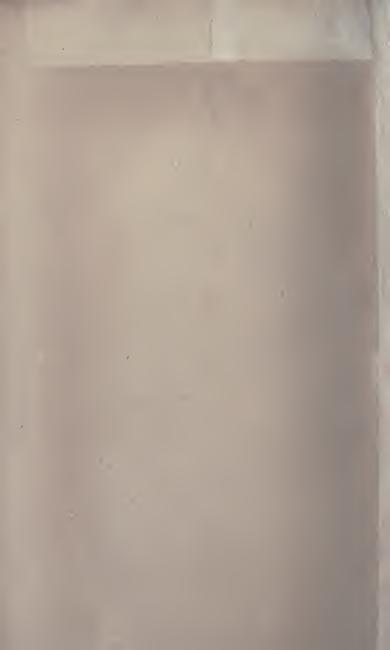

LG L639G

## Lessings

# lämtliche Werke

in zwanzig Banden.

Herausgegeben und mit Ginleitungen versehen

Singo Göving.

Pritter Wand.

Inhalt:

Die Juden. - Der Schatz. - Miff Sara Sampson. -Philotas. — Minna von Barnhelm.





#### Stuttgart.

J. G. Cotta'ice

Gebrüder Aröner, Buchandlung. Derlagshandlung.



## Sinfeitung.

#### Die Inden.

Beit bedeutender als die frühren Ingenddramen Leffings ift fem einattiges Luftspiel "Die Suben", welches 1749 gefdrieben und 1754 im vierten Banbe ber "Schriften" gebruckt murbe. Wie die vorhergehenden bramatischen Bersuche birefte Momente innerer Selbstbefreiung aufweisen, fo tritt ber Dichter in ben Suben" einem weitverbreiteten Borurteile und dem naiven Raffenhaffe ent= gegen, ben er ursprünglich wohl ebenso in sich gefühlt hatte wie feine engherzige Umgebung. Diese innere Gelbstbefreiung mar bas Er= gebnis reifen Rachbenkens und ernfter Erfahrungen. Satte er ja in Berlin Männer wie Mendelssohn und ben judischen Argt Dr. Gumperg io fennen und achten gelernt, bag er die Sabigkeit einzelner Indi= pibuen erfannte, fich über die nieberen Charafterzüge ihres Stammes jur Sohe bes fittlichen Menfchen zu erheben. - Neugere Beranlaffung jur bichterischen Darftellung feines Denkens mochte bie Thatfache gegeben haben, daß felbst unter der Regierung des philosophischen Ronigs Friedrich II. die Juden unter hartem und menschenent= würdigendem Drucke lebten. Im Gegenfate gu ber verachteten und fittlich tief stehenden Menschengattung zeichnet nun Lessing einen Suben, ber burch Reichtum, umfaffende, auf Reisen erworbene Lebens= erfahrung und gediegene Bildung zu einem so hohen Grade von Menichenliebe und religiöser Tolerang gelangt ift, bag er ber Retter feiner Religionsfeinde mirb.

Das Stück, bessen Fabel sehr einsach ist, rief einen litterarischen Brieswechsel zwischen Lessing, Mendelssohn und Michaelis, Prosesso der Philosophie in Göttingen, hervor. Den Zusammenhang der Berhandlungen, die auf einer Rezension der "Jenacr Zeitung" vom 24. August 1754 in den "Göttingischen Gelehrten Anzeigen" (70. St.) sußten, teilt Lessing selbst in den Bemerkungen über sein Lustipiel mit, die wir diesem Bande vorangestellt haben. Weitere

Aenßerungen des Dichters über dieses Stück finden sich in der Borrede zu seinen "Schriften" von 1754, die wir dem zweiten Bande unser Angabe beigefügt haben (Seite 16—20).

#### Der Bohat.

Die Bollenbung bes Luftspiels "Der Schat," fällt in bas Sahr 1749 ober 50, als Leffing in Berlin war. Es ift eine Modernifierung des "Trinummus" von Blautus, jener Nachbildung des "Irosapois" von Philemon, und bleibt wie fein Borbild in ber Mitte gwifchen Charafter= und Intriguenftud. Leffing verbeffert die antife Komodie burch Erweiterung ber Sandlung, burch Berfürzung bes Gangen aus fünf Aften in einen burch pfnchologisch feinere Begrundung und schärfere Individualisierung ber Charaftere. In ber Dramaturgie nennt er fein Stud geringschätzig eine "Boffe", boch barf man diese Bezeichnung nicht in modernem Ginne auffassen; ja mas Die "Armseligkeiten" betrifft, Die der Dichter babei hervorhebt, fo ftimmen wir dem bei, was E. Sierte in feiner Abhandlung "Leffing als angehender Dramatifer, geschildert nach einer Bergleichung feines "Schates" mit dem Trinumning bes Plantus" (Rönigsberg 1869, 3. 2) fagt: "Jeder, der bas Stud ohne Borurteil lieft, wird ichon in Diefer Ingenbarbeit jenen urfräftigen und, wenn auch zuweilen berben, so bod sprudelnden und ausgelassenen Sumor erfennen. ber in ber Folge fich so außerorbentlich entwickelte und Leffing in seinem späteren Leben besonders auszeichnete und vermoge beffen er felbst für gang trockene Gegenstände bas Interesse bes Lefers ju weden und auf die Dauer auch rege ju halten weiß. Das Stud ist feineswegs eine von burlesten Ginfallen und grotesten Sprüngen übermütiger Laune illuftrierte Farce, beren Starte in ber Rarifatur ju fuchen mare, fondern es barf mit vollem Rechte als ein bürgerliches Luftspiel bezeichnet werden, welches burch geschickte Sand: habung des im gewöhnlichen Leben gangbaren Tones und der Sprache aus bem antifen Boben mit Glück auf ben modernen ver= pflanzt ift und, wenn auch nicht burchweg, so boch in der Saupt= fache ein Stud burgerlichen Lebens widerspiegelt."

In bemfelben Sinne sagt Löbell in der "Entwickelung der deutschen Poesie von Klopstock bis Goethe": Unter den Jugenddramen Lessings sind zwei, die sich über die Mittelmäßigkeit erheben, den seinen Geift spüren und den künstigen Dramatiker von Bedeutung ahnen lassen: die Juden und der Schah. Das zweite dieser Stücke kann als Muster dienen, wie Lustspiele der Alten auf die moderne

Dühne zu verpslanzen sind. Es ist eine freie Nachbildung, aber die Verschiedenheit vom Driginal ist nicht größer, als nötig ist, um uns das Antise nahe zu rücken und ihm das ohne Gelehrsamseit Unwerständliche zu nehmen. Die Denkungsart und die Sitten der Alten sind nicht in bestimmte moderne übertragen, sondern ohne eine ganz allgemein menschliche Färbung, eine ideale kann man sagen, insofern hier Charaster und Situation über die gemeine Verschlichteit erhoben sind, ohne daß sie uns darum irgendwie sremd erschieden. Man muß bedauern, daß Lessing nicht mehr solche Nachannungen der Alten geschrieben hat. Das reale Theater hätte sie gar wohl brauchen können.

Die altrömische Komödie "Trinummus" hat folgenden Inhalt: "Megaronides, ein athenischer Bürger, hat erfahren, baß sein Freund Rallifles, bem pon einem befreundeten, augenblicklich ichon feit geraumer Zeit auf Reisen befindlichen Raufmann, namens Charmides, die Bflege und Berwandtschaft seiner beiden Kinder, Lesbonifus und einer nicht mit Ramen genannten Tochter, übertragen, in einer von Lesbonifus angeordneten Auftion bas Saus bes Charmides für einen verhältnismäßig geringen Raufpreis er= standen hat, und daß bamit nicht nur bem Lesbonitus die Mittel in die Sand gegeben find, seinen bisherigen fehr leichtsinnigen Lebensmandel in der gewohnten Weise weiter fortzuführen, sondern daß auch damit eine Untreue von dem Räufer gegen den fernen Freund begangen worden ift, bem er feine Sabe auf unehrenhafte Beife raubte, indem er ben Leichtsinn feines Bflegebesohlenen gu feinem eigenen Vorteil ausbeutete. Das üble Renommee, in welches Kallilles durch fein Berhalten bei feinen Mitburgern geraten, veranlagt Megaronides, dem Freunde darüber ernftliche Borftellungen zu machen. Mis sich Megaronides auf dem Wege zu ihm befindet, begegnet er ibm auf ber Strake und erfährt nach einem einigermaßen beftigen Wortwechjel, daß Rallitles zwar den Schein gegen fich habe, jedoch burch die Lage der Dinge fich gezwungen erachte, lieber einem un= gegründeten Berbacht für eine Zeit lang fich auszuseben, als die Pflicht gegen Charmides zu verfäumen. Letterer nämlich habe bei feiner Abreise ihm ein Geheimnis anvertraut, welches er bisher treu bewahrt und zu beffen Offenbarung an Megaronibes er nur burch beffen entehrende Anschuldigung veranlagt werbe. In bem verfauften Saufe fei nämlich ein Schat verborgen, ben Charmides für feine Tochter gur Aussteuer bestimmt habe, im Falle, daß fich während feiner Abwesenheit eine angemeffene Partie für Dieselbe fande. Da nun Lesbonitus die Auftion gerabe in einer Zeit hatte befannt machen laffen, in ber Kallifles fich außerhalb ber Stadt befunden,

so daß er die Bollziehung derselben später nicht mehr habe ver= hindern können, so sei ihm nichts andres übrig geblieben, als, um Die Musteuer an retten, bas Saus felbit au taufen. Bei ber Rückkehr des Charmides jedoch werde er alles wieder in die Hände des rechtmäßigen Befigers gurudliefern. Diefe Auseinandersetung reicht nun vollkommen bin, den habernden Megaronides von der Unrecht= mäßigkeit seines Verdachtes zu überzeugen; die Freunde scheiben in gutem Einvernehmen. Meggronibes mit bem Versprechen, dem Rallikles "mit Rat und That beistehen und ihm mitteilen zu wollen, was dem Freunde hier obliege zu thun". - Lesbonikus ift durch fein muftes und leichtsinniges Leben in fehr gerruttete Berhaltniffe gekommen, felbft die für den Berkauf bes Saufes erlangte Summe ift binnen faum vierzehn Tagen, wie fich fpater berausstellt, fast gang vergeubet. Lufiteles, ein begüterter junger Mann, gleichfalls ber Sohn eines geachteten Atheners Philto, ber ben Berschwender schon seit seiner Kindheit kennt und mit ihm auf freundlichem Auße fteht, wird durch die troftlose Lage, in die fich Lesbonikus gestürzt, fo febr von Mitleid erfüllt, daß er das lebhafte Bestreben fühlt, dentselben auf irgend eine Weise zu helfen und ihn in bessere Ber= hältniffe zu versetzen. Der geeignetste Beg, biefes Vorhaben aus= guführen, scheint ihm der einer Beirat mit ber Schwester bes Les= bonifus, einer iconen Jungfrau. Auf diefe Art glaubt Lysiteles bem Schwager am bequemften und in ber garteften Form eine ehren= hafte Unterstützung gewähren zu können, indem er ihn in sein Haus nimmt. Enfitcles befpricht biefen Plan mit feinem Bater, fiellt ihm die Dankbarkeit des Lesbonikus in Aussicht, weift ihn auf den feinem Saufe erwachsenden Rubm bin, der diefer uneigennützigen Sandlung folgen muffe, und bringt den Alten daburch wirklich dabin, daß er seinen Widerstand aufgibt und nicht nur seine Ginwilligung erteilt, sondern auch noch verspricht, bei Lesbonikus selbst für seinen Sohn zu werben. Auf bem Wege zu Diesem begegnet Philto jedoch demselben schon und zwar gerade in dem Augenblicke. als Lesbonikus mit seinem Sklaven Stafimus über ben Berbleib seines Geldes habert. Da Philto nicht bemerkt wird, tritt er gur Seite und wohnt dem gangen Disput als ftummer Beobachter bei. dann kommt er hervor und benachrichtigt Lesbonikus von dem Zwede seines Besuches. Es entspinnt sich hierbei ein Gespräch, beffen Ausgang die Ginwilligung bes Lesbonifus zu dem Seirats: antrage ift, jedoch mit bem ausdrücklichen Bemerken, daß er der Schwester eine Mitgift geben werbe, Die er in einem ihm noch verbliebenen Landgütchen besite. Stasimus, der die Unterredung angehört, ruft den Philto beiseite und teilt ihm mit, daß dieses

Butchen fein Unglud fein murbe, ba basfelbe von bofem Rauber behaftet sei und bisher noch Jedem Unheil gebracht habe. Infolge Diefer hinterliftigen Borfviegelungen bes Sflaven, welcher burch bie Mitgabe bes Gutchens feinem Berrn und baburch auch fich felbft Die letten Subsisteng=Mittel entzogen mahnt, lehnt Bhilto bas Un= erbieten bes Lesbonifus ab und stellt ihm anheim, über bas weitere mit Lysiteles zu unterhandeln. - Nachdem Kallikles burch Stafinus von dem Borgefallenen in Renntnis gesett worden, geht er gu Megaronides, um fich über die in biefer Cache zu ergreifenden Magregeln mit Letterem zu beraten. Sierauf erscheint Lesbonifus mit Infiteles im Gefprache barüber, bag Lesbonifus bie Schwefter nicht ohne Beiratsgut die Che eingeben laffen will, mahrend Lyfiteles gerade das Gegenteil verlangt. Alls sich beide in das Haus des Lesbonikus begeben, um bort die Angelegenheit noch weiter zu besprechen, kommt Rallifles mit Megaronides auf Die Szene: nachdem beibe eine Reit= lang über die Mittel beraten, burch welche man die Braut aus= statten fonnte, ohne babei bie Erifteng bes Schates ju verraten, anderseits aber auch dem bosen Leumund feinen Borfchub gu leisten, werden die beiden Männer über folgende Lift einig; es foll ein ichlauer Buriche gewonnen werden, der in fremdländischer Tracht zwei Briefe, die Mcgaronides schreiben will, angeblich von Charmides ju überbringen hat und zwar ben einen an Kallifles, ben andern an Lesbonikus; burch letteren foll biefer von einer Gelbsendung an Kallikles zur Ausstattung ber Tochter benachrichtigt werben. Diese Meise könnte die Tochter ausgestattet werden, ohne daß ber wahre Sachverhalt verraten und anderseits auch die Uneigennütig= feit bes Rallikles angetaftet würde.

Der vierte Alt enthält die höchst ergötliche Begegnung des Gauners mit dem mittlerweile angesommenen Charmides, in welcher der erstere im Sinne der ihm zugefallenen Rolle dem Charmides den Zweck seines Kommens anseinandersetzt, schließlich aber, als Charmides sich zu erkennen gibt, die Fassung verliert und sich eilig entsernt, um Megaronides und Kallitles von dem unerwarteten Zwischensalle in Kenntnis zu setzen. Durch den mittlerweile angekommenen Stassmus, der gleichsalls seinen Herrn ansangs nicht erkennt, erfährt Charmides das in seiner Familie Borgesallene, worauf er in so laute Klage über die Richtswürdigkeit seines verzweintlichen Freundes ausdricht, daß Kallitles, der das Haus des Charmides dewohnt, dadurch herausgesocht wird. Alles klärt sich bald auf; Kallitles und Charmides betreten versöhnt das Haus des letzteren. Boll Freude über die plötliche Ankunst seines zukünstigen Schwiegervaters, eilt Lysiteles auf die Nachricht, die ihm

Stafimus überbracht, ju bemfelben und fommt gerabe in bas Saus bes Charmibes, als dieser mit Kallifles heraustritt und sich die Angelegenheit mit bem Gauner erklären läkt. Lufiteles wohnt als unbemerkter Reuge ber babei gepflogenen Unterrebung bei, tritt bann an die beiden Männer beran und gibt fich zu erkennen, worauf Charmides die Berlobung seiner Tochter burch seine Einwilligung fanktioniert. Schlieklich verspricht auch Rallikles feine Tochter als Braut bem Lesbonikus, fo baß bas Stück mit einer Doppelheirat schließt, nachdem Lesbonikus, dem der Bater verziehen, fich mit der Berlobung einverstanden erflärt hat." (Gierfe, 4-7.)

Anwieweit Leffing ben porhandenen Stoff umgebilbet hat, zeigt am geeignetsten die erwähnte Arbeit von Sierke. Momente hebt in gleicher Weise R. Seldner in feiner Abhandlung "Leffings Berhältnis zur altrömischen Komödie" hervor. Mahrenholz ("Leffings Jugendbramen in ihrer Beziehung zu Molière") weift noch auf gewiffe Büge bin, die auf den Ginfluß Molières beuten. Go findet er in dem Dialoge zwischen Staleno und seinem Mündel Anklänge an bas Zwiegespräch zwischen Arnolphe und bem Rotaire in "Ecole des femmes" IV, 2. Un ben "Avare" erinnert es, daß Anselmo nach neunjähriger Abwesenheit plötlich jurudfehrt und bas Glud seines nächsten Angehörigen begründet. Beziehungen zu "Fourberie de Scapin" bieten sich in ber Gestalt bes schlauen Bedienten Maskarill mit seinem gemeinen Gigennut. ben er unter bem Seuchelscheine ber Großmut verbirgt, wenn er feinem herrn einen Teil bes Geftoblenen leihweife guruckgibt. Undre Parallelismen bürften zu gefucht erscheinen.

Die Möglichkeit einer Bearbeitung bes "Schabes" für bie moderne Buhne liegt nabe. Sierte verspricht "bie Lösung bieser allerdings ichwierigen, aber mit Rudficht auf die Bedeutung bes Dichters jebenfalls lohnenden und chrenden Aufgabe ju versuchen". Ueber eine Aufführung besselben in der Aula der städtischen Reals foule I.O. ju Bofen berichtet ber Direftor ber Anftalt. Dr. Sermann Beift, in feiner mit anmutenber Wärme und pabagogifcher Frifde abgefaßten Schrift: "Zwei Leffingfeste, gefeiert in ber ftabtischen Realschule zu Posen an des Dichters 150jährigem Geburtstage und 100jährigem Todestage" (Pofen 1881, Seite 39-46). Wir schließen uns feiner Unficht an, baß ber Schat fich für eine Aufführung an Schulfesten höherer Lehranftalten gang vorzüglich eignet, ja wegen ber Ginfachheit und Natürlichkeit ber Charaftere, wegen ber Marheit und Folgerichtigkeit bes heiteren Dialogs und ber bramatischen Entwickelung, wegen bes moralischen Gehalts, vor allem wegen ber Anforderungen, welche gerade bie Leffingichen Stude an

bie energische freie Berarbeitung ber Rollen stellen, um burch die Sprache ber Mimit das zu ergänzen, was Lessing in ben Worten der Nedenden kaum andeutet, als ein höchst erwünschtes Mittel zur Weckung aller persönlichen Kräfte, als eine treffliche Schule gewandten, maß-vollen Benehmens recht dringend zu empsehlen ist. (S. 44.)

#### Mis Fara Sampson.

Satte Leffing in feinen bisherigen bramatifchen Arbeiten in erster Linie frangosische Mufter vor Augen, so folgt er in feiner "Miß Sara Sampson" bem Ginflusse ber Engländer. Diese hatten das Berbienft, die engen Schranken des Rengiffance-Dramas gu durchbrechen, welches in ftrenger Abftufung die Formen ber bramatischen Dichtung nach bem Unterschiede bes fozialen Lebens grupvierte und der Tragodie nur Fürsten und Selben, der Romodie bas Bürgertum, bem Schäfersviel ben Bauernftand zuwieß. Die neue Beit, welche das Selbstbewuftiein des Burgers wedte, forderte eine Umgestaltung ber Tragodie, in welcher auch ber Burger große Leiden: Schaften entfalten burfte. "Die bramatische Poefie mar ftandes= gemäß, fie foll menichlich werden; ber britte Stand forderte feine Bleichberechtigung erft auf ber Buhne, bann im Staat: Die poetische Revolution war eine Borläuferin ber politischen" (G. E. Leffing als Reformator ber beutiden Litteratur, bargeftellt von Runo Fifder. Stuttgart 1881, I, S. 75). Wie die Frangofen bas Luftfpiel in diesem Sinne umbilbeten, so die Englander die Tragodie. In Frankreich entsteht bas "rührende Luftspiel", welches besonders Nivelle de la Chanssec ausbildet, in England "das bürgerliche Trauerspiel", welches in George Lillos 1731 jum erften Dale aufgeführtem "Raufmann von London" fein Mufter fand. Mit beiden Formen, die er in ihren Originalen vor Augen hatte, fette fich Leising 1754 in seiner Abhandlung von dem weinerlichen und rührenden Luftspiel außeinander. Sein Ziel mar die Dichtung eines burgerlichen Trauerfviels für die beutsche Bubne. Außer Lillos Tragodie schwebte ihm babei noch ber Roman "Clariffa" von Camuel Richardson, einem englischen Buchbruder, vor, welcher die tragischen Konflitte in dem Rahmen des Familienlebens gur Darftellung bringt. Während "Der Raufmann von London" bas Schidfal eines jungen Raufmanns ichilbert, ber von einer Buhlerin umgarnt und zu Freveln verführt wird, die er als Dieb und Mörder mit dem Tode am Galgen buken muß, ergählt Richardson bas erschütternde Unglud, in welches ein junges Madchen burch

einen nichtswürdigen, auf Zerftörung weiblicher Unschuld ausgehenden Berführer gefturzt wird. Das bilbet die Grundlage beffen, was Leffing in feiner "Miß Sara Sampson" als Familientragodie bargeboten hat. Das Merk, welches die Reform bes Dramas einleitet, wurde in ben ersten Monaten bes Jahres 1755 in einem Cartenhause zu Potsbam vollendet und den 10. Juli in Frantfurt a. b. D. mit großem Beifall in Leffings Gegenwart aufgeführt. Noch ift es von einem nationalen Drama weit entfernt, wie ja nicht nur die Figuren und Begebenheiten, sondern auch die Behandlung und Ausführung des Stoffes und die Zeichnung der Charaftere die englischen Muster deutlich zeigen. Auch als Runft= werk ift es nicht vollkommen: "Man hat nicht Charaftere und wohl motivierte Sandlungen vor fich, die ben Gang bes Schicffals beftimmen, fondern Situationen und Empfindungsarten, beren Schilbes rungen auf ben raffinierten Effett bes Mitleids berechnet find." Saras Ermordung durch Marwood müßte eine That ber Rache fein, die aus der Sifersucht folgt, aber die Bublerin ift nicht eifer= füchtig, denn sie liebt den abtrunnigen Mann nicht, sondern will ihn nur ausbeuten; fie mird auch nicht durch Sabsucht getrieben. benn eine Mörderin, die ihre Unthat rühmend eingesteht, hat nichts ju gewinnen. Der tragische Ausgang ift unmotiviert. Cbenfo un= begründet erscheint, daß Mellefont die Buhlerin als seine Bermandte ber Sara zugeführt, wodurch allein jenes tragische Ende ber letteren ermöglicht wirb. Diesen entscheidenden Schritt zu motivieren, hat ber Dichter nicht einmal ben Schein eines Grundes aufgewendet. In eine Lage gebracht, worin fie nur noch in Demut zu gehorchen und nichts mehr zu fordern hat, wagt Marwood eine folche Bitte, und Mellefont gewährt sie ohne weiteres, "nachdem er einen Augenblick nachgebacht". Ich vermute ben Inhalt seines verschwiegenen Monologs. 3ch muß es thun, beuft er, fonft kommt bie Tragobie nicht zustande. Co aber macht sich nicht die Sandlung, sondern - um mit Leffing zu reden - ber Rummel einer Tragobie! (Runo Fifder a. a. D. S. 78-79.)

Unter den Charakteren tritt keine besonders bemerkenswerte Gestalt hervor. Miß Sara erscheint uns nicht als eine einheitlich ausgeprägte Individualität, da sie einerseits eine sittlich ernste Lebensaufsassung verrät, anderseits zu schwach und unreis ist, um den Versührungskünsten eines charakterlosen Wüstlings zu widersstehen, ja in diesem sogar das Ideal echter Männlichkeit erblicht und ihm zuliebe ihren Vater verläßt, an dem sie mit kindlicher Verchrung hängt. Mellesont, dessen Name an Congreves "Double Dealer" erinnert, vertritt einen Typus charakterlosen Leichtsinns,

der im wirklichen Leben Ckel erregt, in der Dichtung aber am wenigsten das tragische Mitseid erwecken kann, da die Charakterstosigkeit an sich überhaupt keine Schicksale erlebt. Auch Marwood erhebt sich nicht über die Gewohnheitsmaske der schönen, klugen, rassiniert egoistischen Bersührerinnen. Spricht sie auch von sich als von einer neuen Medea, so ist sie doch eine niedrige, an Gemeinheit streisende Natur, der selbst die gröberen elementaren Leidenschaften schlen. Das Kind Arabella trägt das vollkommene Gepräge einer Nokoko-Figur, an der alles assettiert, nichts kindlich erscheint: eine Treibhauspslanze der Phantasie, die nur völlige Unskenntnis der Kindesnatur zeichnen konnte: in jeder Bewegung, jedem Wort erscheint sie abgerichtet, selbst die wenigen Regungen eigener Empsindung treten in unnatürlicher Form auf.

Die äußere Anlehnung unfrer Dichtung an ben "Raufmann von London" zeigt der darin vorkommende Name der Buhlerin, die bei Lillo "Millwood" heißt; und mit Necht bemerkt Danzel (G. S. Leising u. s. w. Berlin 1880, I, S. 306), daß diese Namensähnlichkeit dem Dichter nicht insolge zufälliger Neminiszenz in die Jeder geslossen, sondern von ihm absichtlich gesucht worden ist. So sillyt in Nichardsons "Clarissa" die Schwester der Heldin den Namen "Arabella", ein der Clarissa bestimmter Bräntigam den Namen Solmes.

Endlich sei noch auf die Aehnlichkeit der Handlung in der Tragödie Lessings mit der Liebesgeschichte Swifts hingewiesen, auf die man neuerdings aufwertsam gemacht hat. Gine gute Analyse des Ganzen gibt Heinrich Dünker in seiner Schrift "Lessing als Tramatiker und Dramaturg" (2. Aust. Leipzig 1874, S. 26–36).

Bei ber Aufführung ber "Miß Sara Sampson" in Frautfurt a. b. D. fand bas Stück eine so glänzende Aufnahme, daß,
wie Lessing an Gleim schreibt, "die Zuschauer vier Stunden wie
Statüen jaßen und in Thränen zerslossen". Auch in Leipzig
fand dieses Trauerspiel großen Beisall. Gottsche dämpste seinen Nerger darüber durch die tröstende Erwägung, daß nichts weniger für ein Stück beweise als der Ersolg, den es durch seine Neuheit habe.

#### Philatas.

Hatte sich Lessing in Miß Sara Sampson an dem bürgerlichen Drama versucht, so wollte er in seinem "Philotas" eine Heldenztragödie der einfachsten Art schaffen, welche in einem gerade dem Anabenalter entwachsenen Jünglinge die heldenhafte Baterlandstiebe in höchster Berdichtung darstellen sollte. Am 18. März 1759

schickte er die bereits gebruckte Dichtung an Gleim, ohne fich als Berfaffer zu nennen. Diefer wurde von bem Stoff fo erariffen. baß er sich bewogen fühlte, bas Stud in fünffüßige Jamben um= auarbeiten, obgleich Leffing felbst in feinen Briefen an Gleim an= gedeutet hatte, daß es ihm bei seinem Philotas auf höchfte Ber= einfachung ber Handlung und prunkloseste, einfach bezeichnende Darftellung angekommen fei. Leffing mochte bem Unternehmen seines Freundes nicht Einhalt thun, da er nicht voraussetzen konnte. daß durch fo umfaffende Beränderungen eine gang neue, seinen Tendenzen midersprechende Arbeit entstehen murde; ja er hatte achofft, Gleim wurde burch feine lebersetung, welche augleich die beste Kritik sein sollte, bem Stücke bas bis jest noch mangelnde Mufter einer eblen tragischen Sprache "ohne Schwulft und ohne bie zierlichen kleinen Rebensarten" verleiben, "bie wohl bas gange Berdienst der frangösischen tragischen Boesie ausmachten." Als Gleim ihm feinen "geverschten Philotas" schickte, bankte ber Dichter für Die gute Absicht bes begeisterten "Grenadiers", beffen Ramen Gleim für seine Nebersetung in Anspruch genommen hatte; boch hielt er auch mit seiner seinen Fronie nicht guruck, indem er die ver= blumte Erflärung gab, daß fein Stud baburch verborben worden fei: "Sie haben ihn zu bem Ihrigen gemacht, und ber ungenannte profaische Berfasser kann sich wenig ober nichts bavon zueignen. Ich wußte es ja wohl voraus, daß der Grenadier nicht überseten könnte. Und er thut auch wohl baran, daß er es nicht kann. Huch bas wußte ich einigermaßen voraus, daß er viel zu viel Dichter ift, als daß er sich zu ber tragischen Ginfalt gang herablaffen werbe. Seine Sprache ift zu voll, seine Ginbildungsfraft zu bitig, fein Unsbruck oft zu fühn und oft zu neu; der Affett fteht auf einmal bei ihm in voller Flamme; furz er hat alles, um unfer Aeschylus zu werden, und wir muffen zu unfrem erften tragifchen Mufter keinen Aefchylus haben." Die wenig Gleim Leffings Absicht ver= standen hatte, die höchfte tragische Ginfalt im Gegensate zu der blühenden Rodnerei ber frangösischen Buhne einzuführen, ja die Gin= fachheit selbst zu dem Boden zu machen, auf welchem das deutsche Drama fich entwickeln mußte, ficht man an bem ichtimmen Diffgriff, bas Stud in Berfe ju übertragen. Leffing war gutmutig genug, ben Druck bes neuen Philotas zu versprechen. Er schrieb an Gleim, er sei so stolz, zu glauben, bag baraus, worans er so manches gelernt habe, noch hundert andere ebensoviel lernen fönnten, nämlich in betreff ber Burbe bes Stiles, bes Nachbrucks, des Gebrauchs der Bergart u. a. Er fügte hinzu, er werde sich in einem Borberichte über verschiedene Bunkte näher erklären, was

ihm Bleim wohl geftatten werbe, ba er nichts als Schönheiten auszusepen und zu fritifieren finde. Gleims Arbeit wurde 1760 gedruckt, jedoch ohne Borrede: Leffing hatte jedenfalls aus liebens= würdiger Bescheidenheit darauf verzichtet, da er annehmen konnte, bağ er burch eine unummundene Rritit den Freund verleten würde, ber bas Beste gewollt hatte, ohne Leffing selbst zu verstehen. Gleim batte, wie er felbit fagt, Leffings Dichtung ins Rurze gezogen, auch viele Aenderungen vorgenommen; so fagt er, er habe ben Charafter des Parmenio, den er für ziemlich fomisch hielt, gu einem tragiiden umgestaltet, viele, seiner Meinung nach unerhebliche Umitande ausgelaffen, überhaupt die tragische Sprache und Horagens Gile zu Ende" zu beobachten fich bemüht, zwei Momente, Die in feiner unfrer Tragodien in Berfen genug beobachtet feien; befonbers am Schluffe, ber ihm am wenigsten Leffing zu verraten ichien, habe er gefürzt. (Bgl. Seinrich Dunger: Leffings Leben, Leipzig 1882. G. 246 ff. und Leffing als Dramatifer und Dramaturg, Leipzig 1874. S. 52-60.)

3m "Philotas" fam es Leffing barauf an, die Sandlung in raichem Fortichritte möglichst vollständig fich aus bem Charafter bes Selben entwideln und diesen selbst in anschaulichstem Bilbe sich injegeln zu laffen. Die furze eingktige Tragobie fteht in engem Busammenhange mit seinem Plane eines "Robros", in welchem fich Die glübendfte Baterlandsliebe eines Selben barftellen follte, ber fich feinem Baterlande opfert. Diefes Stud follte im Dorifden Lager fpielen und ben Selden eine Rolle ber Berftellung burch= führen laffen, die ihn gum Retter feines Baterlandes machen follte, ohne feinen ftreng fittlichen Charafter ju verleten. Der Dichter hatte fich lange mit biefem Gegenstande beschäftigt, "und je größer die Selbenthaten maren, die er felbst erlebt hatte, um fo mehr drängte es ihn, das Bild helbenhafter Baterlandsliebe in einer möglichst furzen und gespannten, den darzustellenden Charafter voll entfaltenden Sandlung gur Unschauung gu bringen." (S. Dünger, L. als Dramatifer u. f. w. G. 52.)

Die Namen hat Lessing frei gewählt: in Philotas benutzt er ben Namen eines Feldherrn Meranders des Großen; der Bater des geschichtlichen Philotas ist Parmenio, dessen Namen der Dichter ebensalls beibehalten hat; den Namen des Königs Aridäns entlehnt er dem Halbbruder Meranders des Großen, den des Straton jenem, in dessen Schwert sich Brutus gestürzt haben soll. Ohne weitere Beziehung sind die Namen Aristodem und Polytimet. Als Ortsbezeichnungen stehen der Fluß Lykus und die Gbene Methynung ohne historischen Zusammenhang da; ja der Widerspruch einer Ber-

mischung griechischer Personennamen und des auf Italien himveisenden Ortsnamens Cäsena sowie der männlichen Toga scheinen anzudeuten, daß der Dichtung keine bestimmte Geschichte oder Sage zu Grunde liegt. Wir ersahren nicht einmal, welchem Lande der Rönig Aridäus angehört. (S. die Analyse des Stückes bei D. Dünher a. a. D. S. 53-58.)

#### Minna von Barnhelm.

Die größte Leiftung, Die Lessing porbehalten war, beruhte für jene Zeit, in welcher Deutschland bas nationale Bewuftfein fehlte, in ber Begründung eines nationalen Dramas, ja gegenüber bem Mangel an lebensvoll ergreifenden Stoffen, die der dichterischen Ceftaltung wert gewesen waren, mußte ein Borbild gefunden werben, an welchem sich die Boesie neu begeifterte. Fehlten ja ber beutschen Dichtung in solchem Mage bie Stoffe, daß man zu mancher Art abenteuerlicher Erfindungen greifen mußte, um bem hier und ba vorhandenen bichterischen Triebe zu genügen. Neuen Lebens= gehalt konnte ein Dichter erft aus einer Neubelebung ber gangen Nation gewinnen, beren ideales Bewuftsein durch das Unglück des breißigiährigen Krieges in brutgler Weise gerftort worden war. Gine folde Erneuerung best nationalen Bewuftfeins brachte ber fiebenjährige Krieg und die frisch energische Individualität Friedrichs bes Großen herbei, der trot feiner frangofischen Lebensformen boch ein durchaus beutscher Charafter war. Die neue große Zeit, in beren Bordergrunde diefer Beldenkönig handelt, verwandelte benn in der That wie mit einem Schlage die bisherige ichlaffe Saltlofigfeit ber Poefie in bewußte thatfraftige Begeifterung.

Der erste Ausbruck jenes belebenden Einflusses tritt in Gleims Kriegsliedern hervor, in denen sich eine natürliche Siegesgewißheit im Bertrauen auf den großen König spiegelt. Der "Schlachtgesang eines preußischen Grenadiers nach dem Siege bei Lowosith" und das "Siegeslied" nach der Schlacht bei Prag mit der Verherrlichung Schwerins bewiesen, daß ein tändelnder Anakreontiker durch die Macht eines imponierenden Vorlides die Kraft gewann, sich zu energischem Patriotismus aufzuschwingen. Lessing betonte diese Ilmgestaltung, als er 1757 beide Lieder in einer Zeitschrift mit der Vemerkung verössentlichte, daß dieselben "weder poetischer noch kriegerischer sein kunden, voll der erhabensten Gedanken in dem einfältigsten Ausdruck". In seinem Vorberichte zu den Kriegstiedern des Grenadier hob er 1758 deren nationalen, ja individuel

preußischen Charafter im Gegensate ju den früheren farblosen Radiahmungen griechischer und romischer Siegesgefänge hervor. Das intereffante Spiegelbild, welches die Briefe über die neueste Litteratur von ber litterarischen Strömung jener politisch neuen Zeit geben, follte felbst mit ben verfonlichen Tragern ber großen Ereig= niffe in unmittelbarem Zusammenhange fteben. Leffing, ber 1759 und 1760 bie bedeutenoften Beitrage ju benfelben lieferte, hatte nämlich empfohlen, jene litterarischen Mitteilungen an einen preußischen Offizier zu richten, ben man fich verwundet im Rriegs= lager bachte. Leffing felbft lag ber Gebante an feinen Freund Rleift nabe. "Bie leicht tann er verwundet werden: fo follen die Briefe an ihn gerichtet fein," fagte ber Dichter. Und als ber eble Freund ben helbentod ftarb, ichrieb Leffing in tiefem Schmerze über den schweren Verluft: "Er wollte fterben." In Rleift hatte ber Dichter bas Borbild eines Belben vor Augen, ber ihm ber poetischen Berherrlichung wert erschien. In Diesem Ginne fagt Runo Fifcher (G. E. Leffing als Reformator ber bentichen Litteratur. Stuttaart 1881, I, S. 88) in treffender Parallelifierung ber Wirklichkeit mit ber Dichtung: "Wenn ich mir Rleifts Gemüts= art vergegenwärtige, in ber sich ber Poet mit bem Belben vereinigte, feine Tapferfeit, fein Mitleid, feine Freigebigkeit, die fich auch gegen Leffing bewies, fo zweifle ich nicht, daß bem letteren bas Bild biefes Freundes vorschwebte, als er ben Charafter Tellheims bichtete."

Was Lessing in seinem berühnten siedzehnten Litteraturbriese theoretisch gesordert hatte, das gewann eine plastische Gestalt in jenem glänzendsten Produkte der nationalen Erhebung, in "Minna von Barnhelm", dem ersten national-deutschen Lustspiele. Auch Lessing war durch die große Zeit belehrt worden, daß ein nationales, von aller fremdländischen Renaissance freies, echt deutschaftes Drama seinen individuellen Höhepunkt nicht in einer Faustdichtung sinden konnte, auf die er hingewiesen, ja deren Aussichrung er selbst begonnen hatte. Sein Ideal wuchs mit den größeren Zielen des neu erwachten össentlichen Lebens. "Die Dichtung, welche die große Ausgabe lösen sollte, mußte sein wie die schickgalsvolle Zeit selbst und gegenwärtig wie der Tag." (Kund Fischer, a. a. D. S. 88.)

Unmittelbar nach bem Frieden von Hubertsburg, 15. Febr. 1763, dichtete Lessing an einem heiteren Frühlingsmorgen den Entwurf zu "Minna von Barnhelm", führte das Stück in Berlin unter den Augen seines Freundes Namler aus und veröffentlichte es 1767.

Leffings Dichtung ift in jeder Beziehung ein treues Abbild

jener vielbewegten, an großen Bugen von Mannestuchtigkeit reiche Beit. Gelbit bas Greignis zwischen Tellheim und Minna foll fich, wi Garves Mutter aus bes Dichters eigenem Munde wiffen wollte ju Breslau im Gafthofe gur golbenen Gans in ber Junterftraß zugetragen haben. Die Freude, einen durchaus geeigneten Begen ftand gefunden zu haben, das Bewußtsein, bemfelben gang gewachser zu fein, und die Ausficht, ein Luftspiel von dauerndem Werte 31 ichaffen, welches feiner und bes beutschen Bolfes würdig fei. be geifterte ihn trot seiner traurigen äußeren Lage. Er war vor ber Bedeutung seiner bichterischen That vollkommen burchdrungen "Ich brenne vor Begierde," so schrieb er am 20. August 1764 at Ramler, "die lette Sand an meine "Minna von Barnhelm" 31 legen. Ich habe Ihnen von diesem Luftspiel nichts fagen können weil es wirklich eins von meinen letten Brojekten ift. Wenn es nicht besser als alle meine bisherigen bramatischen Stude wird, so bin ich fest entschlossen, mich mit dem Theater gar nicht mehr abzugeben."

Groß war der Sindruck, den die Dichtung auf die gebildeten Zeitgenossen Lessings machte. Am tressendsten schildert diesen Gockse im siebenten Buche von "Dichtung und Wahrheit".

In betreff der Analyse des Tramas verweisen wir auf das erwähnte Werk Kuno Fischers (S. 80–140), in welchem die Woschmitte "Die Fabel des Stückes" (S. 94–102), "Exposition" (S. 103–112) und die "Charakteristik Minnas" (S. 116–127) geradezu das Prädikat abgeschlossener, mit dichterischer Feinhel ausgesührter Kunstwerke der Litteraturcharakteristik verdienen. Das umfassendste Waterial zum Verständnis aller Sinzelheiten dietet Heineh Düntzer in seinen "Erläuterungen zu den deutschen Klassisser". (Kr. 32, Lessigus M. v. B. 3. Aufl. Leipzig 1881.) Ueber die neu erschienene Litteratur, die nur in geringem Maße innerlich Neues darbietet, berichtet L. Geiger in seinen interessanten Research (Allgemeine Zeitung, wiss. Beilage Jahrg. 1880–82).

Hugo Göring.

### Aleber das Austspiel "Die Inden".

(Zuerst gebrudt in Leffings "Theatralischer Bibliothet". Erstes Stück. Berlin, C. F. Boß, 1754, S. 279—291.)

Unter den Beifall, welchen die zwei Lustspiele in dem vierten Teile meiner Schriften gefunden haben, rechne ich mit Recht die Unmerkungen, deren man das eine, Die Juden, wert geschätzt hat. Ich bitte sehr, daß man es keiner Unsleidichkeit des Tadels zuschreibe, wenn ich mich eben itzt gesfaßt mache, etwas darauf zu antworten. Daß ich sie nicht mit Stillschweigen übergehe, ist vielmehr ein Zeichen, daß sie mir nicht zuwider gewesen sind, daß ich sie überlegt habe und daß ich nichts mehr wünsche, als billige Urteile der Kunstrichter zu ersahren, die ich auch alsdenn, wenn sie mich uns glücklicherweise nicht überzeugen sollten, mit Dank erkennen werde.

Es sind diese Anmerkungen in dem 70sten Stücke der "Göttingschen Anzeigen von gelehrten Sachen" diese Jahres gemacht worden, und in den "Jenaischen gelehrten Zeitungen" hat man ihnen beigepflichtet. Ich nuß sie notwendig hersetzen, wenn ich denseinigen von neinen Lesern, welchen sie nicht zu Gesichte gekommen sind, nicht undeutlich sein will. "Der Endzweck dieses Lustspiels," hat mein Ir. Gegner die Gütigkeit zu sagen, "ist eine sehr ernsthafte Sittenlehre, nämlich, die Thorheit und Undilligkeit des Hasse und der Lerachtung zu zeigen, womit wir den Juden meistenteils bezehren. Man kann daher dieses Lustspiel nicht lesen, ohne daß einem die mit gleichem Endzweck gedichtete Erzählung von einem ehrlichen Juden, die in Irn. Gellerts "Schwedischer Gräfin" stehet, beifallen muß. Bei Lesung beider aber ist uns stets das Lergnügen, so wir reichlich empfunden haben, durch etwas unterbrochen worden, das wir entweder zu Hebung des

Zweifels ober zu fünftiger Berbefferung ber Erbichtungen dieser Art bekannt machen wollen. Der unbekannte Reisende ist in allen Stücken so vollkommen aut, jo ebelmutig, jo besorgt, ob er auch etwan seinem Nächsten Unrecht thun und ihn burch ungegründeten Berdacht beleidigen möchte, gebildet, daß es zwar nicht unmöglich, aber doch allzu unwahrscheinlich ift, daß unter einem Bolke von den Grundfätzen, Lebensart und Erziehung, das wirklich die üble Begegnung der Chriften auch zu sehr mit Weindschaft ober weniastens mit Raltsinnia= feit gegen die Chriften erfüllen muß, ein folches edles Gemüt sich gleichsam selbst bilden könne. Diese Unwahrscheinlichkeit stört unser Bergnügen besto mehr, je mehr wir dem ebeln und ichonen Bilbe Bahrheit und Dasein wünscheten. Aber auch die mittelmäßige Tugend und Redlichkeit findet fich unter Diesem Bolke jo felten, daß die wenigen Beispiele Davon den Sak gegen basselbe nicht fo fehr mindern, als man wünschen möchte. Bei den Grundsätzen der Sittenlehre, welche zum wenigsten der größte Teil derselben angenommen hat, ist auch eine allgemeine Redlichkeit kaum möglich, sonderlich da fast das ganze Volk von der Handlung leben muß, die mehr Gelegenheit und Versuchung zum Betruge gibt als andre Lebensarten."

Man sieht leicht, daß es bei diesen Erinnerungen auf zwei Bunkte ankömmt. Erstlich darauf, ob ein rechtschaffener und edler Jude an und vor sich selbst etwas Unwahrscheinliches sei, zweitens, ob die Annehmung eines solchen Juden in meinem Lustspiele unwahrscheinlich sei. Es ist offenbar, daß der eine Punkt den andern hier nicht nach sich zieht, und es ist ebenzo offenbar, daß ich mich eigentlich nur des letztern wegen in Sicherheit setzen durfte, wenn ich die Menschenliebe nicht meiner Ehre vorzöge und nicht lieber eben bei diesem als bei dem erstern verlieren wollte. Gleichwohl aber nuß ich mich über den letztern zuerst erklären.

Habe ich in meinem Lustspiele einen rechtschaffnen und ebeln Juden wider die Wahrscheinlichkeit angenommen? —

Noch muß ich dieses nur bloß nach den eigenen Begriffen meines Gegners untersuchen. Er gibt zur Ursache der Unwahrscheinlichkeit eines solchen Juden die Verachtung und Unterdrückung, in welcher dieses Volk seufzet, und die Notwendigseit an, in welcher es sich besindet, bloß und allein von der Handlung zu leben. Es sei; folgt aber also nicht notwendig, daß die Unwahrscheinlichkeit weafalle. sobald diese Unitände

fie zu verursachen aufhören? Wann hören fie aber auf, Dieses ju thun? Dhie Zweifel alsbann, wenn fie von andern Um= ständen vernichtet werden, das ist, wenn sich ein Jude im stande befindet, die Berachtung und Unterdrückung der Christen weniger zu fühlen, und sich nicht gezwungen sieht, durch bie Borteile eines kleinen nichtswürdigen Handels ein elendes Leben zu unterhalten. Was aber wird mehr hierzu erfordert als Neichtum? Doch ja, auch die richtige Anwendung dieses Reichtums wird dazu erfordert. Man sehe nunmehr, ob ich nicht beides bei dem Charakter meines Juden angebracht habe. Er ist reich; er sagt es selbst von sich, daß ihm der Gott seiner Bäter mehr gegeben habe, als er brauche; ich laffe ihn auf Reisen sein, ja, ich setze ihn sogar aus derjenigen Unwissen= beit, in welcher man ihn vermuten könnte: er lieset und ist auch nicht einmal auf ber Reise ohne Bücher. Man jage mir, ist es also nun noch wahr, daß sich mein Jude hätte selbst bilden mussen? Besteht man aber darauf, daß Reichtum, beffere Erfahrung und ein aufgeklärterer Berstand nur bei einem Juden feine Wirkung haben konnten, fo muß ich fagen, daß dieses eben das Vorurteil ist, welches ich durch mein Lustipiel zu schwächen gesucht habe; ein Borurteil, das nur aus Stolz oder Haß sließen kann und die Juden nicht bloß zu rohen Menschen macht, sondern sie in der That weit unter die Menschheit setzt. Ist dieses Vorurteil nun bei meinen Glaubensgenossen unüberwindlich, so darf ich mir nicht schmeis cheln, daß man mein Stud jemals mit Bergnügen feben werde. Will ich sie benn aber bereden, einen jeden Juden für rechtschaffen und großmütig zu halten ober auch nur die meisten dafür gelten zu lassen? Ich sage es gerade heraus: Noch alsdenn, wenn mein Reisender ein Christ wäre, wurde fein Charafter fehr felten fein und, wenn bas Geltene blok das Unwahrscheinliche ausmacht, auch sehr unwahr= icheinlich. -

Ich bin schon allmählich auf ben ersten Punkt gekommen. It benn ein Jude, wie ich ihn angenommen habe, vor sich selbst unwahrscheinlich? Und warum ist er es? Man wird sich wieder auf die obigen Ursachen berufen. Allein können benn diese nicht wirklich im gemeinen Leben ebensowohl wegstallen, als sie in meinem Spiele wegsallen? Freilich mußman, dieses zu glauben, die Juden näher kennen als aus dem liederlichen Gesindel, welches auf den Jahrmärkten herumschweist. — Doch ich will lieder hier einen andern reden

lassen, dem dieser Umstand näher an das Herz gehen muß, einen aus dieser Nation selbst. Ich kenne ihn zu wohl, als daß ich ihm hier das Zeugnis eines ebenso witzigen als gezlehrten und rechtschaffnen Mannes versagen könnte. Folgenzben Brief hat er bei Gelegenheit der Göttingischen Erinnezung an einen Freund in seinem Bolke, der ihm an guten Eigenschaften völlig gleich ist, geschrieben. Ich sehe es voraus, daß man es schwerlich glauben, sondern vielmehr diesen Briefsür eine Erdichtung von mir halten wird; allein ich erbiete mich, denjenigen, dem daran gelegen ist, unwidersprechlich von der Authentizität desselben zu überzeugen. Hier ist er.\*)

"Mein Berr, "Ich überschicke Ihnen hier bas 70. Stück ber Götting= ichen Gelehrten Anzeigen'. Lefen Sie ben Artikel von Berlin. Die Herren Anzeiger rezensieren den 4. Teil der Lessingschen Schriften, die wir so oft mit Bergnugen gelesen haben. Was glauben Sie wohl, daß fie an bem Luftspiele Die Juden ausseten? Den hauptcharafter, welcher, wie fie fich ausbrücken, viel zu ebel und viel zu großmütig ift. Das Bergnügen, fagen fie, bas wir über bie Schönheit eines folden Charafters empfinden, wird durch deffen Unwahrscheinlichkeit unterbrochen, und endlich bleibt in unfrer Seele nichts als der bloge Wunsch für sein Dasein übrig. — Diese Gebanken machten mich schamrot. Ich bin nicht im ftande, alles auszudrücken, mas sie mich haben empfinden lassen. Welche Erniedrung für unfre bedrängte Nation! Welche übertriebene Verachtung! Das gemeine Bolf der Christen hat uns von jeher als den Auswurf der Natur, als Geschwüre der menschlichen Gesellschaft angesehen. Allein von gelehrten Leuten erwartete ich jederzeit eine billigere Beurteilung; von diesen vermutete ich die uneingeschränkte Billigkeit, deren Mangel und insgemein vorgeworfen zu werden pflegt. Wie sehr habe ich mich geirrt, als id; einem jeden driftlichen Schriftsteller so viel Aufrichtig-

feir zutrauete, als er von andern rbert!
"In Wahrheit, mit welcher Inne kann ein Mensch, der noch ein Gesühl der Redlichkeit in sie Wahrscheinlichkeit absprechen, ein einzigen ehrlichen Mann ausweisen zu können? Einer Nat

<sup>\*) &</sup>quot;Michaelis war der Göttingische Restent. Der Brief ist von Moies Mendelksohn und an den Dottor Gumperz, einen Arzt in Berlin, der aber nicht prastizierte, sondern von seinen Mitteln lebte und sich eigentlich mit Mathematik beschäftigte. Gumperz war um die damalige Zeit Seltetär bei Maupertuis." — (Anm. von Karl G. Lessing.)

der Verfasser der "Juden" ausdrückt, alle Propheten und die größesten Könige aufstanden? Ist sein grausamer Nichterspruch gegründet: welche Schande für das menschliche Geschlecht! Ungegründet: welche Schande für ihn!

"Jit es nicht genug, daß wir den bittersten Haß der Christen auf so manche graufame Art empfinden nüffen, sollen auch diese Ungerechtigkeiten wider uns durch Verleums

dungen gerechtfertiget werden?

"Man fahre fort, und zu unterbrücken, man lasse und beständig mitten unter freien und glückseligen Bürgern eingeschränkt leben, ja, man setze und ferner dem Spotte und der Verachtung aller Welt aus: nur die Tugend, den einzigen Trost bedrängter Seelen, die einzige Zuslucht der Verlassenen,

suche man uns nicht gänzlich abzusprechen!

"Jedoch man spreche sie uns ab, was gewinnen die Herren Nezensenten babei? Ihre Kritik bleibet bennoch unverantwortlich. Gigentlich soll der Charafter des reisenden Juden (ich schäme mich, wann ich ihn von dieser Seite betrachte) das Wunderbare, das Unerwartete in der Komödie fein. Soll nun ber Charafter eines hochmütigen Bürgers, ber sich zum türkischen Fürsten machen läßt, so unwahrscheinlich nicht sein als eines Juden, der großmütig ift? Lagt einen Menschen, dem von der Berachtung der jüdischen Nation nichts befannt ift, ber Aufführung biefes Stückes beiwohnen: er wird gewiß mährend bes ganzen Stückes für Langeweile gahnen, ob es gleich für und fehr viele Schönheiten hat. Der Unfang wird ihn auf die traurige Betrachtung leiten, wie weit der Nationalhaß getrieben werden fonne, und über das Ende wird er lachen müffen. Die guten Leute, wird er bei sich denken, haben doch endlich die große Entdeckung gemacht, daß Juden auch Menschen sind. So menschlich bentt ein Gemut, das von Vorurteilen gereinigt ift.

"Nicht, daß ich durch diese Betrachtung dem Lessisigsigen Schauspiele seinen Wert entziehen wollte; keinesweges! Man weiß, daß sich der Dichter überhaupt und insbesondere, wenn er für die Schaubühne arbeitet, nur nach der unter dem Volke herrschenden Meinung zu richten habe. Nach dieser aber muß der unvermutete Charakter des Juden eine sehr rührende Virkung auf die Zuschauer thun. Und insoweit ist ihm die aanze jüdische Nation viele Verbindlichkeit schuldig, daß er sich Mühe gibt, die Welt von einer Wahrheit zu überzeugen,

Die für sie von großer Wichtigfeit sein muß.

"Sollte diese Rezension, diese grausame Seelenverdammung, nicht aus der Feder eines Theologen gestossen seine? Diese Leute denken der christlichen Religion einen großen Vorschud zu thun, wenn sie alle Menschen, die keine Christen sind, für Meuchelmörder und Straßenränder erklären. Ich din weit entsernt, von der christlichen Religion so schimpslich zu denken; das wäre unstreitig der stärkste Beweis wider ihre Wahrehaftiakeit, wenn man sie keitzustellen alle Menschlichkeit aus

den Augen setten müßte!

"Bas können uns unfre strengen Beurteiler, die nicht selten ihre Urteile mit Blute versiegeln, Erhebliches vorrücken? Lausen nicht alle ihre Borwürse auf den unersättlichen Geizhinaus, den sie vielleicht durch ihre eigene Schuld bei dem gemeinen jüdischen Haufen zu finden frohlocken? Man gebe ihnen diesen zu; wird es denn deswegen aushören, wahrscheinlich zu sein, waß ein Jude einem Christen, der in räuderische Hände gefallen ist, das Leben gerettet haben sollte? Der wenn er es gethan, muß er sich notwendig das edle Bergnügen, seine Pflicht in einer so wichtigen Sache beodsachtet zu haben, mit niederträchtigen Belohnungen versalzen lassen, wenn er in solchen Umständen ist, in welche der Jude im Schauspiele gesetzt worden!

"Wie aber, soll dieses unglaublich sein, daß unter einem Bolke von solden Grundsätzen und Erziehung ein so edles und erhabenes Gemüt sich gleichsam selbst bilden sollte? Welche Beleidigung! So ist alle unsre Sittlichkeit dahin! so regt sich in uns kein Trieb mehr für die Tugend! so ist die Natur stiesmütterlich gegen uns gewesen, als sie die edelste Gabe unter den Menschen ausgeteilt, die natürliche Liebe zum Guten! Wie weit bist du, gütiger Bater, über solche Grausamkeit

erhaben!

"Wer Sie näher kennt, teuerster Freund, und Ihre Talente zu schätzen weiß, dem kann es gewiß an keinem Exempel kehlen, wie leicht sich glückliche Geister ohne Vorbild und Erziehung emporschwingen, ihre unschätzbaren Gaben ausarbeiten, Geist und Herz besser und sich in den Rang der größten Männer erheben können. Ich gebe einem jeden zu bedenken, ob Sie, großmütiger Freund, nicht die Rolle des Juden im Schauspiel übernommen hätten, wenn Sie auf Ihrer gelehrten Reise in seine Umstände gesetzt worden wären. Ia, ich würde unste Nation erniedrigen, wenn ich fortsahren wollte, einzelne Exempel von edlen Gemütern anzusühren.

Nur das Jhrige konnte ich nicht übergehen, weil es so sehr in die Augen leuchtet, und weil ich es allzu oft bewundere.

"Ueberhanpt sind gewisse menschliche Tugenden den Juden gemeiner als den meisten Christen. Man bedenke den gewaltigen Uhschen, den sie für eine Mordthat haben. Kein einziges Exempel wird man ansühren können, daß ein Jude (ich nehme die Diebe von Prosession aus) einen Menschen ermordet haben sollte. Wie leicht wird es aber nicht manchem sonst redlichen Christen, seinem Nebenmenschen für ein bloßes Schimpswort das Leben zu rauben? Man sagt, es sei Niederträchtigkeit bei den Juden. Wohl! wenn Niederträchtigkeit Menschenblut verschont, so ist Niederträchtigkeit eine Tugend.

"Wie mitleibig sind sie nicht gegen alle Menschen, wie milde gegen die Armen beider Nationen? Und wie hart versdient das Versahren der meisten Christen gegen ihre Arme genennt zu werden? Es ist wahr, sie treiben diese beiden Tugenden fast zu weit. Ihr Mitleiden ist allzu empfindlich und hindert beinah die Gerechtigkeit, und ihre Mildigkeit ist beinah Verschwendung. Allein wenn doch alle, die ausschweisen,

auf der guten Seite ausschweifeten!

"Ich könnte noch vieles von ihrem Fleiße, von ihrer bewundernswürdigen Mäßigkeit, von ihrer Seiligkeit in den Ehen hinzusetzen. Doch schon ihre gesellschaftliche Tugenden sind hinreichend genug, die "Göttingsche Anzeigen" zu widerlegen, und ich bedaure den, der eine so allgemeine Verurteilung ohne Schauern lesen kann.

"3ch bin 2c."

. .

Ich habe auch die Antwort auf diesen Brief vor mir. Allein ich mache mir ein Bedenken, sie hier drucken zu lassen. Sie ist mit zu viel Hitz geschrieben, und die Netorsionen sind gegen die Christen ein wenig zu lebhaft gebraucht. Man kann es mir aber gewiß glauben, daß beide Korrespondenten auch ohne Neichtum Tugend und Gelehrsamkeit zu erlangen gewußt haben, und ich bin überzeugt, daß sie unter ihrem Volke mehr Nachfolger haben würden, wenn ihnen die Christen nur vergönnten, das Haupt ein wenig mehr zu ersbeben. —

Der übrige Teil ber Göttingschen Erinnerungen, worinne

man mich zu einem andern ähnlichen Lustspiele aufmuntert, ist zu schmeichelhaft für mich, als daß ich ihn ohne Sitelkeit wiederholen könnte. Es ist gewiß, daß sich nach dem daselbst angegebenen Plane ein sehr einnehmendes Stück machen ließe, nur muß ich erinnern, daß die Juden alsdenn bloß als ein unterdrücktes Bolk und nicht als Juden betrachtet werden und die Absichten, die ich bei Versertigung meines Stücks gehabt habe, größtenteils wegfallen würden.

## Die Inden.

Ein Eustspiel in einem Aufzuge.

("Berserigt im Jahre 1749." Zuerst gedruckt in Lessings "Schriften", IV. Teil. Berlin, bei C. F. Boß, 1754.)

### Personen.

Michel Stich. Martin Krumm. Sin Reisenber. Christoph, dessen Bedienter. Der Baron. Sin junges Fräulein, dessen Tochter. Lisette.

#### 1. Auftritt.

Michel Stid. Martin Rrumm.

Martin grumm. Du bummer Michel Stich! Midgel Stich. Du bummer Martin Krumm!

Martin Krumm. Wir wollen's nur gestehen, wir sind beibe erzbumm gewesen. Es ware ja auf einen nicht ange-

fommen, ben wir mehr tot geschlagen hätten!

Michel Stich. Die hätten wir es aber klüger können anfangen? Waren wir nicht gut vermunmt? war nicht ber Kutscher auf unsere Seite? konnten wir was dafür, daß uns das Glück so einen Querstrich machte? Hab ich's doch viel hundertmal gesagt: das verdammte Glück! ohne das kann man nicht einmal ein guter Spithube sein.

Martin Arumm. Je nu, wenn ich's beim Lichte besehe, so sind wir kaum badurch auf ein paar Tage länger bem

Stricke entgangen.

Michel Ftich. Ah, es hat sich was mit dem Stricke! Wenn alle Diebe gehangen würden, die Galgen müßten dichter stehn. Man sieht ja kaum aller zwei Meilen einen, und wo auch einer steht, steht er meist leer. Ich glaube, die Gerren Richter werden aus Höslickeit die Dinger gar eingehen lassen. Zu was sind sie auch nütze? Zu nichts, als aufs höchste, daß unsereiner, wenn er vorbei geht, die Augen zublinzt.

Martin grumm. D! das thu ich nicht einmal. Mein Bater und mein Großvater sind daran gestorben, was will ich's besser verlangen? Ich schme mich meiner Eltern nicht.

Michel Stich. Aber die ehrlichen Leute werden sich beiner schännen. Du haft noch lange nicht so viel gethan, daß man dich für ihren rechten und echten Sohn halten kann.

Martin Krumm. D! benkst bu benn, daß es beswegen unserm Herrn soll geschenkt sein? Und an dem verzweiselten Fremden, der uns so einen setten Bissen aus dem Minnde gerissen hat, will ich mich gewiß auch rächen. Seine Uhr soll er so richtig müssen da lassen — Ha! sieh, da kömmt er gleich. Hurtig geh fort! ich will mein Meisterstück machen.

Michel Stich. Aber halbpart! halbpart!

#### 2. Auftritt.

#### Martin Rrumm. Der Reifenbe.

Martin Frumm. Ich will mich dumm stellen. — Ganz dienstwilliger Diener, mein Herr, — ich werde Martin Krunnn heißen und werde auf diesem Gute hier wohlbestallter Boat sein.

Der Reisende. Das glaube ich Euch, mein Freund.

Aber habt Ihr nicht meinen Bedienten gesehen?

Martin Krumm. Ihnen zu vienen, nein; aber ich habe wohl von dero preiswürdigen Person sehr viel Gutes zu hören die Ehre gehabt. Und es ersreut mich also, daß ich die Ehre habe, die Ehre Ihrer Bekanntschaft zu genießen. Man sagt, daß Sie unsern Ferrn gestern abends auf der Reise aus einer sehr gefährlichen Gesahr sollen gerissen wie ich nun nicht anders kann, als mich des Glücks meines Herrn zu erfreuen, so erfreu' ich mich —

Der Reisende. Ich errate, was Ihr wollt; Ihr wollt Euch bei mir bedanken, daß ich Eurem Herrn beigestanden

habe -- -

Martin Krumm. Ja, ganz recht; eben das! Der Reisende. Ihr seid ein ehrlicher Mann —

Martin Krumm. Das bin ich! Und mit der Chrlich-

feit kömmt man immer auch am weitesten.

Der Beisende. Es ist mir kein geringes Vergnügen, daß ich mir durch eine so kleine Gefälligkeit so viel rechtschaffne Leute verbindlich gemacht habe. Ihre Erkenntlichkeit ist eine überflüssige Belohnung dessen, was ich gethan habe. Die allgemeine Menschenliebe verdand mich darzu. Es war meine Schuldigkeit; und ich müßte zufrieden sein, wenn man es auch für nichts anders als dafür angesehen hätte. Ihr seid allzu gütig, ihr lieben Leute, daß ihr ench dafür bei mir bedanket, was ihr mir ohne Zweisel mit eben so vielem Eiser würdet erwiesen haben, wenn ich mich in ähnlicher Gesahr befunden hätte. Kann ich Euch sonst worin dienen, mein Freund?

Martin Krumm. D! mit dem Dienen, mein Herr, will die nicht beschweren. Ich habe meinen Knecht, der mich bedienen muß, wann's nötig ist. Aber — wissen möcht ich wohl gern, wie es doch dabei zugegangen wäre? Wo war's denn? Waren's viel Spizbuben? Wollten sie unsern guten Herrn gar ums Leben bringen, oder wollten sie ihm nur sein Geld abnehmen? Es wäre doch wohl eins besser gewesen als das andre.

Der Reisende. Ich will Euch mit wenigem den ganzen Berlauf erzählen. Es mag ohngefähr eine Stunde von hier sein, wo die Räuber Euren Herrn in einem hohlen Wege angefallen hatten. Ich reisete eben diesen Weg, und sein ängstliches Schreien um Hilse bewog mich, daß ich nebst meinem

Bedienten eilends herzu ritt.

Martin Krumm. Gi! ei!

Der Reisende. Ich fand ihn in einem offnen Wagen --

Martin frmmm. Gi! ei!

Der Reisende. Zwei vermummte Rerle - -

Martin frumm. Bermummte? ei! ei!

Der Reisende. Ja! machten sich schon über ihn her.

Martin Arumm. Gi! ei!

Der Reisende. Ob sie ihn umbringen, oder ob sie ihn nur binden wollten, ihn alsbann desto sichrer zu plündern, weiß ich nicht.

Martin Krumm. Gi! ei! Ach freilich werden sie ihn

wohl haben umbringen wollen; die gottlosen Leute!

Der Reisende. Das will ich eben nicht behaupten, aus

Furcht, ihnen zu viel zu thun.

Martin Krumm. Ja, ja, glauben Sie mir nur, sie haben ihn umbringen wollen. Ich weiß, ich weiß ganz gewiß —

Der Reisende. Woher könnt Ihr das wissen? Doch es sei! Sobald mich die Räuber ansichtig wurden, verließen sie ihre Beute und liesen über Macht dem nahen Gebüsche zu. Ich lösete das Pistol auf einen. Doch es war schon zu dunkel, und er schon zu weit entsernt; daß ich also zweiseln nuß, ob ich ihn getrossen habe.

Martin Krumm. Nein, getroffen haben Sie ihn nicht. — —

Der Reisende. Wißt 3hr es?

Martin Krumm. Ich meine nur so, weil's boch schon finster gewesen ist, und im Finstern soll man, hör' ich, nicht aut zielen können. Der Reisende. Ich kann Euch nicht beschreiben, wie erkenntlich sich Euer Herr gegen mich bezeigte. Er nannte mich hundertmal seinen Erretter und nötigte mich, mit ihm auf sein Gut zurückzusehren. Ich wollte wünschen, daß es meine Umstände zuließen, länger um diesen angenehmen Mann zu sein; so aber muß ich mich noch heute wieder auf den Weg machen. — Und eben deswegen suche ich meinen Verbienten.

Martin Frumm. D! lassen Sie sich boch die Zeit bei mir nicht so lang werden. Verziehen Sie noch ein wenig. — Ja! was wollte ich denn noch fragen? Die Näuber — sagen Sie mir doch — wie sahen sie denn auß? wie gingen sie

benn? Gie hatten sich verkleidet, aber wie?

Der Reisende. Euer Herr will durchaus behaupten, es wären Juden gewesen. Bärte hatten sie, das ist wahr; aber ihre Sprache war die ordentliche hiesige Bauernsprache. Wenn sie vermunnt waren, wie ich gewiß glaube, so ist ihnen die Dämmerung sehr wohl zu statten gekommen. Denn ich begreise nicht, wie Juden die Straßen sollten können unsicher machen, da doch in diesem Lande so wenige geduldet werden.

Martin Krumm. Ja, ja, das glaub' ich ganz gewiß auch, daß es Juden gewesen sind. Sie mögen das gottlose Gesindel noch nicht so kennen. So viel als ihrer sind, keinen ausgenommen, sind Betrüger, Diebe und Straßenräuber. Darum ist es auch ein Bolk, das der liebe Gott verslucht hat. Ich dürfte nicht König sein: ich ließ' keinen, keinen einzigen am Leben. Uch! Gott behüte alle rechtschaffne Christen vor diesen Leuten! Wenn sie der liebe Gott nicht selber haßte, weswegen wären denn nur vor kurzen bei dem Unglücke in Brestau ihrer bald noch einmal so viel als Christen geblieben? Unser Pfarr erinnerte das sehr weislich in der letzen Predigt. Es ist, als wenn sie zugehört hätten, daß sie sich gleich deswegen an unserm guten Hern haben rächen wollen. Uch! mein lieder Herr, wenn Sie wollen Glück und Segen in der Welt haben, so hüten Sie sich vor den Juden ärger als vor der Pest.

Der Reisende. Wollte Gott, daß das nur die Sprache

des Pöbels wäre!

Martin Krumm. Mein Herr, zum Exempel: ich bin einmal auf der Messe gewesen — ja! wenn ich an die Messe gedenke, so möchte ich gleich die verdammten Juden alle auf einmal mit Gift vergeben, wenn ich nur könnte. Dem einen

hatten sie im Gedränge das Schnupftuch, dem andern die Tabatsdose, dem dritten die Uhr, und ich weiß nicht was sonst mehr, wegstibist. Geschwind sind sie, ochsenmäßig geschwind, wenn es aufs Stehlen ankömmt. So behende, als unfer Schulmeister nimmermehr auf der Orgel ift. Bum Exempel, mein Berr: erftlich brangen fie fich an einen heran, so wie ich mich ungefähr jett an Sie -

Der Reisende. Nur ein wenig höflicher, mein Freund! --Martin Arumm. D, laffen Gie fich's boch nur weifen! Wenn fie nun fo ftehen, - - seben Gie - - wie ber Blit sind fie mit der Hand nach der Uhrtasche. (Er fährt mit der Band, anstatt nach der Uhr, in die Roctasche und ninmt ihm seine Tabatsbose peraus.) Das können sie nun aber alles so geschickt machen. daß man schwören follte, sie führen mit der Sand dahin, wenn sie dorthin fahren. Wenn sie von der Tabaksdose reden, so zielen sie gewiß nach der Uhr, und wenn sie von der Uhr reden, so haben sie gewiß die Tabaksdose zu stehlen im Sinne. (Er will ganz jauber nach der uhr greisen, wird aber ertappt.)
Der Reisende. Sachte! sachte! was hat Eure Hand hier

zu suchen?

Martin Krumm. Da können Sie sehn, mein Herr, was ich für ein ungeschickter Spithbube sein würde. Wenn ein Jude schon so einen Griff gethan hatte, so ware es gewiß um die gute Uhr geschehn gewesen. — Doch weil ich sehe. daß ich Ihnen beschwerlich falle, so nehme ich mir die Freiheit, mich Ihnen bestens zu empfehlen, und verbleibe zeit= lebens für bero erwiesene Wohlthaten meines hochzuehrenden Herrn gehorsamfter Diener, Martin Krumm, wohlbestallter Bogt auf Diesem hochadelichen Rittergute.

Der Reisende. Geht nur, geht!

Martin Arumm. Erinnern Sie fich ja, was ich Ihnen von den Juden gesagt habe. Es ist lauter gottloses, diebisches Boll.

## 3. Auftritt.

#### Der Reifende.

Der Reisende. Bielleicht ist bieser Kerl, so bumm er ist ober sich stellt, ein boshafterer Schelm, als je einer unter ben Juden gewesen ift. Wenn ein Jude betrügt, so hat ihn, unter neun malen, der Chrift vielleicht siebenmal dazu genötiget. Ich zweifle, ob viel Chriften fich rühmen können, mit einem

Juden aufrichtig verfahren zu fein: und fie wundern fich, wenn er ihnen Gleiches mit Gleichem zu vergelten sucht? Sollten Treu und Redlichkeit unter zwei Bolkerschaften herr= ichen, so muffen beibe gleichviel bazu beitragen. Wie aber, wenn es bei ber einen ein Religionspunkt und beinahe ein verdienstliches Werf wäre, die andre zu verfolgen? Doch - -

#### 4. Auftritt.

#### Der Reifenbe. Chriftoph.

Der Reisende. Dag man Guch boch allezeit eine Stunde

suchen muß, wenn man Euch haben will.

Christoph. Sie scherzen, mein Herr. Nicht wahr, ich fann nicht mehr als an einem Orte zugleich sein? Ift es also meine Schuld, daß Sie sich nicht an diesen Ort begeben? Gewiß, Sie finden mich allezeit da, wo ich bin.

Der Reifende. Go? und Ihr taumelt gar? Dun begreif' ich, warum Ihr so sinnreich seid. Müßt Ihr Cuch

denn schon frühmorgens befaufen?

Christoph. Sie reden von Befaufen, und ich habe faum zu trinken angefangen. Ein paar Flaschen guten Landwein, ein paar Gläser Branntwein und eine Mundsemmel außgenommen, habe ich, so wahr ich ein ehrlicher Mann bin, nicht das Geringste zu mir genommen. Ich bin noch ganz nüchtern.

Der Reisende. D! das sieht man Euch an. Und ich

rate Cuch als ein Freund, die Portion zu verdoppeln. Christoph. Bortrefflicher Nat! Ich werbe nicht unterlaffen, ihn nach meiner Schulbigkeit als einen Befehl angusehen. Ich gehe, und Sie sollen sehen, wie gehorsam ich zu sein weiß.

Der Reisende. Seid flug! Ihr könnt dafür gehn und die Pferde fatteln und aufpacken. Ich will noch diefen Bor-

mittag fort.

Christoph. Wenn Sie mir im Scherze geraten haben, ein doppeltes Frühftiick zu nehmen, wie fann ich mir ein= bilden, daß Sie jetzt im Ernste reden? Sie scheinen sich heute mit mir erluftigen zu wollen. Macht Sie etwa bas junge Fräulein so aufgeräumt? D! es ist ein allerliebstes Rind. -Rur noch ein wenig älter, ein flein wenig älter follte fie fein.

Nicht wahr, mein herr? wenn bas Frauenzimmer nicht gu einer gewissen Reife gelangt ist, — -

Der Reisende. Geht und thut, was ich Guch befohlen habe!

Christoph. Gie werben ernfthaft. Richtsbeftomeniger werde ich warten, bis Sie mir es das dritte Mal befehlen. Der Punkt ist zu wichtig! Sie könnten sich übereilt haben. Und ich bin allezeit gewohnt gewesen, meinem Herren Bebentzeit zu gönnen. Ueberlegen Sie es wohl; einen Ort, wo wir fast auf den Händen getragen werden, so zeitig wieder zu verlassen? Gestern sind wir erst gekommen. Wir haben und um ben Herrn unendlich verdient gemacht und gleich= wohl bei ihm taum eine Abendmahlzeit und ein Frühstud genossen.

Der Reisende. Eure Grobheit ift unerträglich. Wenn man sich zu dienen entschließt, sollte man sich gewöhnen,

weniger Umstände zu machen. Christoph. Gut, mein Herr! Sie fangen an, zu morali-sieren, das ist: Sie werden zornig. Mäßigen Sie sich; ich

ache schon -

Der Reisende. Ihr mußt wenig Ueberlegungen gu machen gewohnt sein. Das, was wir diesem herrn er-wiesen haben, verlieret den Namen einer Wohlthat, sobald wir die geringste Erfenntlichfeit dafür zu erwarten scheinen. Ich hätte mich nicht einmal follen mit hieher nötigen laffen. Das Vergnügen, einem Unbekannten ohne Absicht beigestanden ju haben, ift schon vor sich so groß! Und er selbst würde uns mehr Segen nachgewünscht haben, als er uns jest über= triebene Dankjagung hält. Wen man in die Verbindlichkeit sett, sich weitläuftig und mit dabei verknüpften Kosten zu bedanken, der erweiset uns einen Gegendienst, der ihm vielleicht faurer wird, als uns unsere Wohlthat geworden. Die meisten Menschen sind zu verderbt, als daß ihnen die Anwesenheit eines Wohlthäters nicht höchst beschwerlich sein sollte. Sie

scheint ihren Stolz zu erniedrigen; — Christoph. Ihre Philosophie, mein Herr, bringt Sie um den Atem. Gut! Sie sollen sehen, daß ich ebenso große mütig bin als Sie. Ich gehe; in einer Viertelstunde sollen

Sie fich aufseten konnen.

#### 5. Auftritt.

Der Reifende. Das Fraulein.

Der Reisende. So wenig ich mich mit diesem Menschen

gemein gemacht habe, so gemein macht er sich mit mir.

Das Fräulein. Warum verlassen Sie uns, mein Herr?
Warum sind Sie hier so allein? Ift Ihnen unser Umgang schon die wenigen Stunden, die Sie bei uns sind, zuwider geworden? Es sollte mir leid thun. Ich such aller Welt zu gefallen; und Ihnen möchte ich, vor allen andern, nicht gern

Der Reisende. Berzeihen Sie mir, Fräulein. Ich habe nur meinem Bebienten befehlen wollen, alles zur Abreife fertig

zu halten.

mißfallen.

Das Fräulein. Wovon reben Sie? von Ihrer Abreise? Wenn war denn Ihre Ankunft? Es sei noch, wenn Sie über Jahr und Tag eine melancholische Stunde auf diesen Sinfall brächte. Aber wie? nicht einmal einen völligen Tag aushalten wollen? das ist zu arg. Ich sage es Ihnen, ich werde böse, wenn Sie noch einmal daran gedenken.

Der Reisende. Sie konnten mir nichts Empfindlichers

drohen.

Das Fräulein. Nein? im Ernft? ift es mahr, würden Sie empfindlich fein, wenn ich böfe auf Sie würde?

Der Reisende. Wem follte ber Born eines liebenswür=

bigen Frauenzimmers gleichgültig fein können?

Das Frünlein. Was Sie sagen, klingt zwar beinahe, als wenn Sie spotten wollten; doch ich will es für Ernst aufnehmen, gesetzt, ich irrte mich auch. Also, mein Herr, — —
ich bin ein wenig liebenswürdig, wie man mir gesagt hat, —
und ich sage Ihnen noch einmal, ich werde entschlich, ents
setzlich zornig werden, wenn Sie binnen hier und dem neuen
Iahre wieder an Ihre Abreise gedenken.

Der Reisende. Der Termin ist sehr liebreich bestimmt. Alsbann wollten Sie mir mitten im Winter bie Thure weisen,

und bei dem unbequemften Wetter - -

Das Früuleit. Gi! wer sagt das? Ich sage nur, daß Sie alsdann, des Wohlstands halber, etwa einmal an die Abreise denken können. Wir werden Sie deswegen nicht fort lassen; wir wollen Sie schon bitten — —

Der Reisende. Bielleicht auch des Wohlstands halber?

Das Fräulein. Ei, seht! man sollte nicht glauben, daß ein so ehrliches Gesicht auch spotten könnte. — Uh! da kömmt der Papa. Ich muß fort! Sagen Sie ja nicht, daß ich bei Ihnen gewesen din. Er wirft mir so oft genug vor, daß ich gern um Mannspersonen wäre.

#### 6. Auftritt.

#### Der Baron. Der Reifenbe.

Der Baron. War nicht meine Tochter bei Ihnen? Warum

läuft benn das wilde Ding?

Der Reisende. Das Glück ist unschätzbar, eine so angenehme und muntre Tochter zu haben. Sie bezaubert durch ihre Reden, in welchen die liebenswürdigste Unschuld, der un-

gefünsteltste Wit herrschet.

Der Baron. Sie urteilen zu gütig von ihr. Sie ist wenig unter ihresgleichen gewesen und besitzt die Kunst, zu gefallen, die man schwerlich auf dem Lande erlernen kann und die doch oft mehr als die Schönheit selbst vermag, in einem sehr geringen Grade. Es ist alles bei ihr noch die sich selbst gelasne Natur.

Der Reisende. Und diese ist besto einnehmender, je weniger man sie in den Städten antrisst. Alles ist da verstellt, gezwungen und erlernt. Ja, man ist schon so weit darin gekommen, daß man Dummheit, Grobheit und Natur

für gleichviel bedeutende Wörter hält.

Der Baron. Was könnte mir angenehmer sein, als daß ich sehe, wie unfre Gedanken und Urteile so sehr übereinsstimmen? D! daß ich nicht längst einen Freund Ihresgleichen gehabt habe!

Der Reisende. Sie werden ungerecht gegen Ihre übrigen

Freunde.

Der Baron. Gegen meine übrigen Freunde, sagen Sie? Ich bin funfzig Jahre alt: — Bekaunte habe ich gehabt, aber noch keinen Freund. Und niemals ist mir die Freundschaft so reizend vorgekommen als seit den wenigen Stunden, da ich nach der Khrigen strebe. Wodurch kann ich sie verdienen?

da ich nach der Fhrigen strebe. Wodurch kann ich sie verdienen? Der Beisende. Meine Freundschaft bedeutet so wenig, daß das bloße Verlangen darnach ein genugsames Verdienst ist, sie zu erhalten. Ihre Vitte ist weit mehr wert als das,

was Sie bitten.

Der Baron. D mein Berr, die Freundschaft eines Wohl-

thäters — —

Der Reisende. Erlauben Sie, — — ist keine Freundsschaft. Wenn Sie mich unter dieser falschen Gestalt betrachten, so kann ich Ihr Freund nicht sein. Gesetzt einen Augenblick, ich wäre Ihr Wohlthäter: würde ich nicht zu befürchten haben, daß Ihre Freundschaft nichts als eine wirksame Danksbarkeit wäre?

Der Baron. Sollte sich beides nicht verbinden lassen? Der Reisende. Sehr schwer! Diese hält ein odles Gemut für seine Pflicht; jene erfordert lauter willfürliche Bewegungen der Seele.

Der Baron. Aber wie follte ich - - 3hr allzu gart=

licher Geschmack macht mich ganz verwirrt. -

Der Reisende. Schätzen Sie mich nur nicht höher, als ich es verdiene. Aufs höchste bin ich ein Mensch, der seine Schuldigkeit mit Vergnügen gethan hat. Die Schuldigkeit an sich selbst ist keiner Dankbarkeit wert. Daß ich sie aber mit Vergnügen gethan habe, dafür bin ich genugsam durch Ihre Freundschaft belohnt.

Der Baron. Diese Großmut verwirrt mich nur noch mehr. — — Aber ich bin vielleicht zu verwegen. — — Ich habe mich noch nicht unterstehen wollen, nach Ihrem Namen, nach Ihrem Stande zu fragen. — Bielleicht biete ich meine Freundschaft einem an, der — ber sie zu verachten —

Der Reisende. Verzeihen Sie, mein Herr! — Sie — Sie machen sich — Sie haben allzu große Gedanken von mir.

Der Baron (beiseite). Soll ich ihn wohl fragen? Er kann meine Neugierbe ibel nehmen.

Der Reisende (beiseite). Wenn er mich fragt, was werbe ich ihm antworten?

Der Baron (beiseite). Frage ich ihn nicht, so kann er es

als eine Grobheit auslegen.

Der Reisende (beiseite). Soll ich ihm die Wahrheit sagen? Der Baron (beiseite). Doch ich will den sichersten Weg gehen. Ich will erst seinen Bedienten ausfragen Lassen.

Der Reisende (beiseite). Könnte ich boch diefer Berwirrung

überhoben sein! — —

Der Baron. Warum so nachdenkend?

Der Krisende. Ich war gleich bereit, diese Frage an Sie zu thun, mein Herr. —

Der Baron. Ich weiß es, man vergißt sich bann und

wann. Laffen Sie uns von etwas anderm reden. — — Sehen Sie, daß es wirkliche Juben gewesen find, die mich angefallen haben? Nur jett hat mir mein Schulze gefagt, daß er vor einigen Tagen ihrer brei auf ber Landstraße angetroffen. Wie er sie beschreibt, haben sie Spitzbuben ähnlicher als ehrlichen Leuten gesehen. Und warum sollte ich auch daran zweifeln? Gin Bolt, bas auf ben Gewinft fo erpicht ift, fragt wenig barnach, ob es ihn mit Recht ober Unrecht, mit List ober Ge= waltsamkeit erhält. - - Es scheinet auch zur Sanbelschaft oder, deutsch zu reden, zur Betrügerei gemacht zu sein. Höf-lich, frei, unternehmend, verschwiegen, sind Eigenschaften, die es schätzbar machen würden, wenn es sie nicht allzu sehr zu unferm Unglück anwendete. - (Er halt elwas inne.) - - Die Juden haben mir fonst schon nicht wenig Schaben und Berdruß gemacht. Als ich noch in Kriegsdiensten war, ließ ich mich bereden, einen Wechsel für einen meiner Befannten mit ju unterschreiben; und der Jude, an ben er ausgestellt war, brachte mich nicht allein dahin, daß ich ihn bezahlen, sondern daß ich ihn sogar zweimal bezahlen mußte. — — D! es sind die allerboshaftesten, niederträchtigsten Leute. — Was fagen Sie bazu? Gie icheinen gang niebergeschlagen.

Der Reisende. Was foll ich fagen? Ich muß fagen, daß

ich diese Klage sehr oft gehört habe. -

Der Baron. Und ist es nicht wahr, ihre Gesichtsbildung hat gleich etwas, das und wider sie einnimmt? Das Tückische, das Ungewissenhafte, das Eigennützige, Betrug und Meineid sollte man sehr deutlich aus ihren Augen zu lesen glauben. — Aber warum kehren Sie sich von mir?

Der Reisende. Wie ich hore, mein Herr, so find Gie ein großer Kenner ber Physiognomie; und ich beforge, daß die

meinige -

Der Baron. D! Sie fränken mich. Wie können Sie auf bergleichen Berdacht kommen? Ohne ein Kenner der Physiosgnomie zu sein, nuß ich Ihnen sagen, daß ich nie eine so aufrichtige, großmütige und gefällige Miene gefunden habe als die Ihrige.

Per Reisende. Ihnen die Wahrheit zu gestehn: ich bin fein Freund allgemeiner Urteile über ganze Völker. — Sie werden meine Freiheit nicht übel nehmen. — Ich sollte glauben, daß es unter allen Nationen gute und böse Seelen geben

fönnte. Und unter den Juden — -

#### 7. Huftritt.

Das Fraulein. Der Reifende. Der Baron.

Das Fräulein. Ach! Lapa — —

Der Baron. Ru, mu! fein wild, fein wild! Vorhin liefst bu por mir; was follte bas bebeuten? — —

Das Fräulein. Bor Ihnen bin ich nicht gelaufen, Papa,

sondern nur vor Ihrem Berweise.

Der Baron. Der Unterschied ist fehr subtil. Aber was

war es benn, das meinen Berweis verdiente?

Das Fräulein. D! Sie werben es schon wissen. Sie sahen es ja! Ich war bei bem Herrn — —

Der Baron. Run? und -

Das Fräulein. Und ber Herr ift eine Mannsperfon, und mit den Mannsperfonen, haben Sie befohlen, mir nicht allzu-

viel zu thun zu machen. - -

Der Baron. Daß dieser Herr eine Ausnahme sei, hättest du wohl merken sollen. Ich wollte wünschen, daß er dich leiden könnte. — Ich werde es mit Vergnügen sehen, wenn du auch beständig um ihn bist.

Ins Frünlein. Ach! — es wird wohl das erste und letzte Mal gewesen sein. Sein Diener packt schon auf. —

Und das wollte ich Ihnen eben sagen. Der Knron. Was? wer? sein Diener?

Der Reifende. Ja, mein Gerr, ich hab' es ihm befohlen. Meine Berrichtungen und die Beforgnis, Ihnen beschwerlich zu fallen --

Der Baron. Was soll ich ewig davon denken? Soll ich das Glück nicht haben, Ihnen näher zu zeigen, daß Sie sich ein erkenntliches Herz verbindlich gemacht haben? D! ich bitte Sie, fügen Sie zu Ihrer Wohlthat noch die andre hinzu, die mir ebenso schähder als die Erhaltung meines Lebens sein wird: bleiben Sie einige Zeit — wenigstens einige Tage bei mir; ich würde mir es ewig vorzuwersen haben, daß ich einen Mann, wie Sie, ungekannt, ungeehrt, unbelohnt, wenn es anders in meinem Vermögen stehet, von mir gelassen hätte. Ich habe einige meiner Anverwandten auf heute einladen lassen, mein Vergnügen mit ihnen zu teilen und ihnen das Glück zu verschaffen, meinen Schutzengel kennen zu lernen.

Der Reisende. Mein Herr, ich muß notwendig — — Das Eräulein. Dableiben, mein Herr, dableiben! Ich laufe, Ihrem Bedienten zu sagen, daß er wieder abpacken soll. Doch da ist er schon.

#### 8. Auftritt.

Chriftoph (in Stiefeln und Sporen, und zwei Mantelfade unter ben Armen). Die Borigen.

Christoph. Nun! mein Herr, es ift alles fertig. Fort! fürzen Sie Ihre Abschiedsformeln ein wenig ab. Was foll das viele Reden, wenn wir nicht dableiben können?

Der Baron. Was hindert Euch denn, hier zu bleiben? Christoph. Gewisse Betrachtungen, mein Berr Baron, bie den Cigenfinn meines Herrn zum Grunde und feine Groß-

mut zum Vorwande haben.

Der Reisende. Diein Diener ift öfters nicht flug: ver= zeihen Sie ihm! Ich sehe, daß Ihre Bitten in der That mehr als Komplimente sind. Ich ergebe mich, damit ich nicht aus Furcht, grob gu fein, eine Grobheit begehen moge.

Der Baron. D! was für Dank bin ich Ihnen schuldig! Der Reisende. Ihr konnt nur gehen und wieder ab-

paden! Wir wollen erft morgen fort.

Das Fränlein. Nu! hört Er nicht? Was steht Er benn

da? Er soll gehn und wieder abvacken.

Christoph. Bon Rechts wegen follte ich bofe werden. Es ift mir auch beinahe, als ob mein Zorn erwachen wollte: boch weil nichts Schlimmers baraus erfolgt, als baß wir hier bleiben und zu effen und zu trinken bekommen und wohl aepflegt werben, so mag es fein! Souft laff' ich mir nicht gern unnötige Mühe machen, wiffen Sie bas?

Der Reisende. Schweigt! Ihr seid zu unverschämt. Christoph. Denn ich sage die Wahrheit.

Das Eräulein. D! bas ift vortrefflich, baß Gie bei uns bleiben. Run bin ich Ihnen noch einmal fo gut. Kommen Sie, ich will Ihnen unfern Garten zeigen; er wird Ihnen aefallen.

Der Reisende. Wenn er Ihnen gefällt, Fräulein, fo ift

es schon so gut als gewiß.

Das Frünlein. Kommen Sie nur; — unterdessen wird es Essenszeit. Papa, Sie erlauben es doch? Der Baron. Ich werbe euch sogar begleiten.

Das Fränlein. Nein, nein, das wollen wir Ihnen nicht zumuten. Sie werden zu thun haben.

Der Baron. Ich habe jett nichts Wichtigers zu thun,

als meinen Gaft zu vergnügen.

Das Fraulein. Er wird es Ihnen nicht übel nehmen;

nicht wahr, mein Herr? (Cachte zu ihm.) Sprechen Sie boch Nein.

Sch möchte gern mit Ihnen allein geben.

Der Reisende. Es wird mich gereuen, daß ich mich so seicht habe bewegen lassen, hier zu bleiben, so bald ich sehe, daß ich Ihnen im geringsten verhinderlich bin. Ich bitte also —

Der Baron. D! warum fehren Gie fich an bes Rinbes

Rede's

Das Fränkein. Kind? — Papa! — beschämen Sie mich boch nicht so! — Der Herr wird benken, wie jung ich bin! — Lassen Sie es gut sein; ich bin alt genug, mit Ihnen spazieren zu gehen. — Kommen Sie. — Aber sehen Sie einmal: Ihr Diener steht noch da und hat die Wiantelsäcke unter den Armen.

Christoph. Ich bachte, bas ginge nur ben an, bem es

sauer wird?

Der Reisende. Schweigt! Man erzeigt Cuch zu viel Ehre. —

## 9. Auftritt.

#### Lifette. Die Borigen.

Der Baron (indem er Lisetten kommen sieht). Mein Herr, ich werbe Ihnen gleich nachfolgen, wann es Ihnen gefällig ist, meine Tochter in den Garten zu begleiten.

Das Eräulein. D! bleiben Sie so lange, als es Ihnen gefällt. Wir wollen uns schon die Zeit vertreiben. Kommen Sie!

Das Frantein und ber Reifende geben ab.)

Der Baron. Lisette, dir habe ich etwas zu sagen! --

Lisette. Ru?

Der Baron (sachte zu ihr). Ich weiß noch nicht, wer unfer Gaft ist. Gewisser Ursachen wegen mag ich ihn auch nicht fragen. Könntest du nicht von seinem Diener — —

Lisette. Ich weiß, was Sie wollen. Dazu trieb mich meine Rengierigfeit von selbst, und deswegen kam ich hieher.

Der Baron. Bemühe dich also, — und gib mir Rachricht bavon. Du wirst Dank bei mir verdienen.

Lifette. Geben Gie nur.

Christoph. Sie werden es also nicht übel nehmen, mein Herr, daß wir es ums bei Ihnen gefallen lassen. Aber ich bitte, machen Sie sich meinetwegen keine Ungelegenheit; ich bin mit allem zufrieden, was da ist.

Per garan. Lisette, ich übergebe ihn beiner Aufsicht. Laß ihn an nichts Mangel leiden. (Geht ab.) Christoph. Ich empsehle mich also, Mademoiselle, dero gutigen Aufsicht, Die mich an nichts wird Mangel leiden laffen. (Bill abgeben.)

#### 10. Auftritt.

#### Lifette. Chriftoph.

Fisette (ball ihn auf). Nein, mein Herr, ich kann es unmög-lich über mein Gerz bringen, Sie so unhöflich sein zu lassen.
— Bin ich benn nicht Frauenzimmers genug, um einer kurzen

Unterhaltung wert zu sein? Christoph. Der Geier! Sie nehmen die Sache genau, Mamfell. Db Sie Frauenzimmers genug ober zu viel sind, kann ich nicht sagen. Wenn ich zwar aus Ihrem gesprächigen Munde schließen sollte, so dürfte ich beinahe das letzte behaupten. — Doch dem sei, wie ihm wolle; jetzt werden Sie mich beurlauben; - - Sie sehen, ich habe Bande und Arme voll. - - Sobald mich hungert ober burftet, werde ich bei Ihnen sein.

Lisette. So macht's unfer Schirrmeister auch.

Christoph. Der Senfer! bas muß ein gescheiter Mann fein; er macht's wie ich!

Lisette. Wenn Sie ihn wollen kennen lernen: er liegt

vor dem Hinterhause an der Rette.

Christoph. Berdammt! ich glaube gar, Sie meinen den Hund. Ich merke also wohl, Sie werden den leiblichen Junger und Durst verstanden haben. Den aber habe ich nicht verstanden, sondern den Junger und Durst der Liebe. Den, Mamsell, den! Sind Sie nun mit meiner Erklärung zufrieden?

Tifette. Beffer als mit bem Erflärten.

Chriftoph. Gi! im Bertrauen: - - Cagen Gie etwa zugleich auch bamit so viel, daß Ihnen ein Liebesantrag von mir nicht zuwider sein würde?

Lifette. Bielleicht! Wollen Gie mir einen thun? im Ernst?

Christoph. Bielleicht!

Lisette. Pfui! was das für eine Anwort ist! vielleicht! Christoph. Und sie war doch nicht ein Haar anders als die Ihrige.

Lisette. In meinem Munde will fie aber gang etwas anders sagen. Vielleicht, ift eines Frauenzimmers größte Versicherung. Denn so schlecht unfer Spiel auch ift, so muffen wir uns doch niemals in die Karte feben laffen.

Christoph. Ja, wenn bas ift! - Ich bachte, wir famen alfo gur Cache. - - (Er fomeift beibe Mantelfade auf die Erbe.) 3ch weiß nicht, warum ich mir's so sauer mache? Da lieat! -

- Ich liebe Sie, Mamfell.

Lisette. Das heiß' ich, mit wenigem viel fagen. Wir

wollen's zeraliedern. —

Christoph. Rein, wir wollen's lieber gang laffen. Doch. - bamit wir in Ruhe einander unfre Gedanken eröffnen fönnen; — belieben Sie sich niederzulassen! — Das Stehn ermüdet mich. — Ohne Umstände! — (Er nötiget sie, auf den Mantelsack zu sihen.) — Ich liebe Sie, Mamsell. — Eisette. Aber, — ich sitze verzweiselt hart. — Ich

glaube gar, es find Bücher barin -

Christoph. Darzu recht zärtliche und wikige: — und gleichwohl siten Sie hart barauf? Es ist meines Berrn Reise= bibliothet. Gie besteht aus Luftspielen, die jum Weinen, und aus Trauerspielen, die zum Laden bewegen; aus gartlichen Helbengedichten, aus tieffinnigen Trinkliebern, und mas ber= gleichen neue Siebensachen mehr find. — Doch wir wollen umwechseln. Setzen Sie sich auf meinen; - ohne Umftande! -- meiner ist der weichste.

Lisette. Berzeihen Sie! — — So grob werde ich nicht

Christoph. Ohne Umstände, - ohne Komplimente! -Wollen Sie nicht? — So werde ich Sie hintragen. — —

Tisette. Weil Sie es denn befehlen — (Sie steht auf und

will fid) auf ben anbern fegen.)

Christoph. Befehlen? behüte Gott! - Rein! befehlen will viel fagen. - - Wenn Sie es so nehmen wollen, so bleiben Sie lieber fiten. - - (Er fett fich wieder auf feinen Mantelfad.)

Lisette (beiseite). Der Grobian! Doch ich muß es gut

sein lassen. — —

Christoph. Wo blieben wir denn? — Ja — bei der Liebe. — — Ich liebe Sie also, Mamsell. Je vous aime, würde ich sagen, wenn Sie eine französische Marquisin wären.

Lisette. Der Geier! Sie find wohl gar ein Franzose? Christoph. Nein, ich muß meine Schande geftehn: ich bin nur ein Deutscher. — Aber ich habe das Glück gehabt, mit verschiedenen Franzosen umgehen zu können, und da habe ich denn so ziemlich gelernt, was zu einem rechtschaffnen Kerl gehört. Ich glaube, man sieht mir es auch gleich an.

Lisette. Sie kommen also vielleicht mit Ihrem Herrn

aus Frankreich?

Christoph. Ach nein! - -

Fisctte. Bo soust her? freilich wohl! — Christoph. Es liegt noch einige Meilen hinter Frankreich, wo wir herkommen. Eisette. Aus Italien doch wohl nicht? Christoph. Richt weit davon.

Lisette. Aus Engeland aljo?

Christoph: Beinahe; Engeland ist eine Provinz davon. Wir sind über funfzig Meilen von hier zu Hause. ———Aber, daß Gott! — meine Pferde, — die armen Tiere stehen noch gesattelt. Verzeihen Sie, Mamsell! — Hurtig! ftehen Gie auf! - - (Er nimmt bie Mantelfade wieder untern Arm.) - - Trot meiner inbrünstigen Liebe muß ich doch gehn und erst das Nötige verrichten. — — Wir haben noch den ganzen Tag und, was das meiste ist, noch die ganze Nacht vor uns. Wir wollen schon noch eins werden. - - Ich werde Sie wohl wieder zu finden wiffen.

#### 11. Auftritt.

Martin Rrumm. Lifette.

Lisette. Don dem werde ich wenig erfahren können. Entweder, er ist zu dumm, oder zu fein. Und beides macht unergründlich.

Martin Krumm. So, Jungfer Lisette? Das ist auch ber Kerl darnach, daß er mich ausstechen sollte!

Lisette. Das hat er nicht nötig gehabt.

Martin Arumm. Nicht nötig gehabt? Und ich benfe,

wer weiß wie fest ich in Ihrem Herzen sitze. Lisette. Das macht, Herr Bogt, Er benkt's. Leute von Seiner Art haben das Recht, abgeschmadt zu benken. Drum ärgre ich mich auch nicht darüber, daß Er's gedacht hat, sondern, daß Er mir's gesagt hat. Ich möchte wissen, was Ihn mein Herz angeht? Mit was für Gefälligkeiten, mit was für Geschenken hat Er sich benn ein Recht barauf erworben? - Man gibt die Herzen jetzt nicht mehr so in den Tag hinein weg. Und glaubt Er etwa, daß ich fo verlegen mit dem meinigen bin? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann dazu finden, ehe ich's vor die Säue werfe.

Martin Arumm. Der Tenfel, bas verschnupft! Ich muß eine Prife Tabat barauf nehmen. - - Bielleicht geht es wieder mit dem Niesen fort. — (Er zieht die entwandte Dose hervor, piett einige Zeit in den händen damit und nimmt endlich auf eine lächerlich hochmittige Art eine Prise.)

Lisette (ichielt ihn von der Seite an). Bergweifelt! wo bekommt

der Kerl die Dose her?

Martin grumm. Belieben Sie ein Brischen?

Lisette. D, Ihre unterthänige Magd, mein Berr Boat!

(Sie nimmt.)

Martin Krumm. Bas eine filberne Dose nicht fann! --Könnte ein Ohrwürmchen geschmeidiger sein?

Lifette. Ift es eine filberne Dofe?

Martin Krumm. Wann's feine silberne ware, so wurde fie Martin Krumm nicht haben.

Lisette. Ift es nicht erlaubt, fie zu besehn?

Martin Krumm. Ja, aber nur in meinen Sanben.

Tisette. Die Facon ift vortrefflich.

Martin Arumm. Ja, fie wiegt ganzer fünf Lot. -Lisette. Rur ber Façon wegen möchte ich so ein Döschen haben.

Martin Krumm. Wenn ich sie zusammenschmelzen lasse,

fteht Ihnen die Façon bavon zu Dienste.

Lisette. Sie sind allzu gütig! — Es ist ohne Zweifel

ein Geschent?

Martin Krumm. Ja, - - sie kostet mir nicht einen

Seller.

Lisette. Wahrhaftig, so ein Geschenk könnte ein Frauen= zimmer recht verblenden! Sie können Ihr Glück damit machen, Herr Bogt. Ich wenigstens wurde mich, wenn man mich mit filbernen Dosen anfiele, sehr schlecht verteidigen können. Mit so einer Dose hätte ein Liebhaber gegen mich gewonnenes Spiel.

Martin Krumm. Ich verfteh's, ich verfteh's! —

Eisette. Da sie Ihnen so nichts kostet, wollte ich Ihnen raten, Herr Vogt, sich eine gute Freundin damit zu machen -

Martin Krumm. Ich versteh's, ich versteh's! — Eisette (someigeins). Wollten Sie mir sie wohl schenken? —

Martin Krumm. D, um Berzeihung! - Man gibt die filbernen Dosen jett nicht mehr so in den Tag hinein weg. Und glaubt Sie denn, Jungfer Lisette, daß ich so verlegen mit der meinigen bin? Ich werde schon noch einen ehrlichen Mann bazu finden, ehe ich sie vor die Säue werfe. Eisette. Hat man jemals eine dümmre Grobheit ge=

funden! - - Gin Berg einer Schnupftabaksboje gleich gu

idiäken?

Martin grumm. Ja, ein fteinern Berg einer filbern

Schnupftabaksbose -

Lifette. Bielleicht wurde es aufhören, fteinern gu fein, wenn - - Doch alle meine Reden sind vergebens. - -Er ist meiner Liebe nicht wert. - - Was ich für eine gut= herzige Märrin bin! - (win weinen) beinahe hätte ich geglaubt, der Bogt wäre noch einer von den ehrlichen Leuten, die es meinen, wie sie es reben -

Martin Krumm. Und was ich für ein gutherziger Narre bin, daß ich glaube, ein Frauenzimmer meine es, wie sie es redt! Da, mein Lisettchen, weine Sie nicht! — (Er gibt ihr die Doje.) — Aber nun bin ich doch wohl Ihrer Liebe wert? — Bum Anfange verlange ich nichts als nur ein Rükchen auf Thre schöne Hand! - - (Er tüßt sie.) Ah, wie schmeckt das! -

# 12. Auftritt.

Das Fraulein. Lifette. Martin Rrumm.

Das Fraulein (fie fommt bargu gefchlichen und ftogt ihn mit bem Ropfe auf die Sand.) Gi! Berr Bogt, - fuff' Er mir boch meine Sand auch!

Lisette. Daß boch! —

Martin grumm. Gang gern, gnab'ges Fraulein -

Das Fraulein (gibt ihm eine Ohrfeige). Ihr Flegel, versteht Ihr benn feinen Gpaß?

Martin Krumm. Den Teufel mag bas Spaß fein! Lisette. Sa! ha! ha! (Lacht ihn aus.) D, ich bedaure Ihn, mein lieber Bogt - Sa! ha! ha!

Martin Krumm. Go? und Sie lacht noch bazu? Ift bas mein Dant? Schon gut, schon gut! (Bebt ab.)

Tisette. Sa! ha! ha!

#### 13. Auftritt.

#### Lifette. Das Fraulein.

Das Eränlein. Sätte ich's doch nicht geglaubt, wenn ich's nicht selbst gesehen hatte. Du läßt bich fussen? und noch dazu vom Boat?

Lisette. Ich weiß auch gar nicht, was Sie für Necht haben, mich zu belauschen? Ich denke, Sie gehen im Garten

mit dem Fremden spazieren.

Das Fräulein. Ja, und ich wäre noch bei ihm, wenn ber Papa nicht nachgekommen wäre. Aber so kann ich ja fein fluges Wort mit ihm sprechen. Der Bapa ift gar gu ernsthaft -

Lisette. Ei, was nennen Sie benn ein kluges Wort? Was haben Sie benn wohl mit ihm zu sprechen, bas ber

Papa nicht hören bürfte?

Das Fräulein. Tausenderlei! - Aber du machst mich bose, wo du mich noch mehr fragst. Genug, ich bin dem fremden Herrn gut. Das darf ich doch wohl gestehn?

Lisette. Sie würden wohl greulich mit bem Papa zanken. wenn er Ihnen einmal so einen Bräutigam verschaffte? Und im Ernst, wer weiß, was er thut. Schabe nur, baß Sie nicht einige Sahr älter sind; es könnte vielleicht bald zustande=

Das Fräulein. D, wenn es nur am Alter liegt, so fann mich ja der Bapa einige Jahr älter machen. Ich werde ihm

gewiß nicht widersprechen.

Tisette. Nein, ich weiß noch einen bessern Nat. Ich will Ihnen einige Jahre von den meinigen geben, so ist uns allen beiden geholfen. Ich bin alsdann nicht zu alt und Sie nicht zu jung.

Das Eräulein. Das ist auch wahr; das geht ja an! Eisette. Da kömmt des Fremden Bedienter; ich muß mit ihm sprechen. Es ist alles zu Ihrem Besten. — - Lassen Sie mich mit ihm allein. - Gehen Sie.

Das Fräulein. Bergiß es aber nicht, wegen ber Sahre.

- - Hörst du, Lisette?

## 14. Auftritt.

#### Lifette. Chriftoph.

Tisette. Mein Berr, Sie hungert ober burftet gewiß,

bak Gie ichon wieber fommen? nicht?

Christoph. Ja freilich! - - Aber wohl gemerkt, wie ich den Hunger und Durft erklärt habe. Ihr die Wahrheit zu gestehn, meine liebe Jungfer, so hatte ich schon, sobald ich gestern vom Pferde stieg, ein Auge auf Sie geworfen. Doch weil ich nur einige Stunden hier zu bleiben vermeinte, so glaubte ich, es verlohne sich nicht der Mühe, mich mit Ihr befannt zu machen. Was hatten wir in fo furzer Zeit können ausrichten? Wir hätten unfern Roman von hinten muffen anfangen. Allein es ist auch nicht allzu sicher, die Rate bei

bem Schwanze aus bem Ofen zu giehen.

Lisette. Das ift mahr! nun aber können wir schon ordentlicher verfahren. Gie können mir Ihren Antrag thun; ich kann darauf antworten. Ich kann Ihnen meine Zweifel machen; Sie können mir sie auflösen. Wir können uns bei jedem Schritte, den wir thun, bedenken und dürfen einander nicht ben Affen im Sade verkaufen. Sätten Sie mir gestern gleich Ihren Liebesantrag gethan, es ift mahr, ich murde ihn angenommen haben. Aber überlegen Sie einmal, wie viel ich gewagt hatte, wenn ich mich nicht einmal nach Ihrem Stande, Bermögen, Baterlande, Bedienungen und bergleichen mehr zu erkundigen Zeit gehabt hätte?

Chriftoph. Der Geier! ware bas aber auch fo nötig gewesen? So viel Umstände? Sie könnten ja bei bem Beiraten

nicht mehrere machen? - -

Lisette. D! wenn es nur auf eine fahle Beirat angesehen ware, so war' es laderlich, wenn ich so gewissenhaft sein wollte. Allein mit einem Liebesverständnisse ist es gang etwas anders! Sier wird die schlechteste Rleinigkeit zu einem wichtigen Punkte. Alfo glauben Gie nur nicht, baß Gie die geringste Gefällig= feit von mir erhalten werben, wenn Sie meiner Neugierde nicht in allen Stüden ein Gnüge thun.

Christoph. Ru? wie weit erftredt fich benn bie?

Lisette. Weil man boch einen Diener am besten nach feinem Berrn beurteilen fann, so verlange ich vor allen Dingen zu wissen —

Christoph. Wer mein Berr ift? Sa! ha! bas ift luftig.

Sie fragen mid etwas, bas ich Sie gern selbst fragen möchte, wenn ich glaubte, baß Sie mehr wußten als ich.

Lisette. Und mit dieser abgedroschnen Ausflucht benten Sie durchzukommen? Rurz, ich nung wissen, wer Ihr Herr

ift, oder unfre gange Freundschaft hat ein Ende.

Christoph. Ich fenne meinen Herrn nicht länger als seit vier Wochen. So lange ist es, daß er mich in Hamburg in seine Dienste genommen hat. Von da aus habe ich ihn begleitet, niemals mir aber die Mühe genommen, nach seinem Stande oder Namen zu fragen. So viel ist gewiß, reich muß er sein; denn er hat weder mich, noch sich auf der Neise Not leiden lassen. Um was brauch' ich mich mehr zu bestünnnern?

Fisette. Bas soll ich mir von Ihrer Liebe versprechen, da Sie meiner Verschwiegenheit nicht einmal eine solche Kleinigkeit anvertrauen wollen? Ich würde nimmermehr gegen Sie so sein. Zum Exempel, hier habe ich eine schwe filberne Schnupftabaksdose —

Christoph. Ja? nu? - -

Tisette. Sie dürfen mich ein klein wenig bitten, so sagte

ich Ihnen, von wem ich Sie bekommen habe - -

Christoph. D! daran ist mir nun eben so viel nicht gelegen. Lieber möchte ich wissen, wer sie von Ihnen bestommen sollte?

Lisette. Ueber den Punkt habe ich eigentlich noch nichts beschlossen. Doch wenn Sie sie nicht sollten bekommen, so haben Sie es niemanden anders als sich selbst zuzuschreiben. Ich wurde Ihre Aufrichtigkeit gewiß nicht unbelohnt lassen.

Christoph. Ober vielmehr meine Schwatzhaftigkeit! Doch, so wahr ich ein ehrlicher Kerl bin, wann ich basmal verschwiegen bin, so bin ich's aus Not. Denn ich weiß nichts, was ich ausplaudern könnte. Berbammt! wie gern wollte ich meine Geheimnisse ausschütten, wann ich nur welche hätte!

meine Geheinmisse ausschütten, wann ich nur welche hätte! Lisette. Abien! ich will Ihre Tugend nicht länger bestürmen. Nur wünsch' ich, daß sie Ihnen bald zu einer silbernen Dose und einer Liebsten verhelfen möge, so wie sie

Sie jetzt um beides gebracht hat. (Win gehn.)

Christoph. Wohin? wohin? Gebuld! (Bessetz) Ich sehe mich genötigt, zu lügen. Denn so ein Geschenk werde ich mir doch nicht sollen entgehen lassen? Was wird's auch viel schaden?

Lisette. Run, wollen Gie es näher geben? Aber, --

ich sehe schon, es wird Ihnen sauer. Nein, nein; ich mag

nichts wiffen

Christoph. Ja, ja, Sie foll alles wissen! — (Beiseite.) Wer doch recht viel lügen könnte! — Hören Sie nur! — Mein Herr ist - - ist einer von Abel. Er kömmt, -wir kommen miteinander auß — auß — Hommt, — wir kommen miteinander auß — auß — Holland. Er hat müssen — gewisser Berdrießlichkeiten wegen — einer Kleinigkeit — eines Words wegen — entstiehen — Likette. Waß? eines Words wegen?

Christoph. Ja, — aber eines honetten Words

— - eines Duells wegen entfliehen. — Und jett eben — ist er auf ber Flucht -- - Lisette. Und Gie, mein Freund? -

Christoph. Ich — bin auch mit ihm auf der Flucht. Der Entleibte hat uns — will ich sagen, die Freunde des Entleibten haben uns sehr verfolgen lassen; und dieser Verfolgung wegen — Nun können Sie leicht das übrige erraten. — - Was Geier! foll man auch thun? Ueberlegen Sie es selbst: ein junger, naseweiser Laffe schimpft uns. Mein Herr stößt ihn übern Haufen. Das kann nicht anders sein!
— Schimpft mich jemand, so thu ich's auch — oder — oder schlage ihn hinter die Ohren. Ein ehrlicher Kerl muß nichts auf sich siten lassen.

Lisette. Das ist brav! solchen Leuten bin ich gut; benn ich bin auch ein wenig unleidlich. Aber sehen Sie einmal, da kömmt Ihr Herr! sollte man es ihm wohl ansehn, daß

er so zornig, so grausam wäre?

Chriftoph. D, fommen Gie! wir wollen ihm aus bem Bege gehn. Er möchte mir es ansehn, daß ich ihn verraten habe.

Lisette. Ich bin's zufrieden — — Christoph. Aber die silberne Dose —

Lisette. Rommen Sie nur. (Beiseite.) Ich will erft schen, was mir von meinem Herrn für mein entbecktes Geheimnis werben wird; lohnt sich bas ber Mühe, so soll er sie haben.

### 15. Auftritt.

Der Reifende.

Der Reisende. Ich vermisse meine Dose. Es ist eine Kleinigfeit; gleichwohl ist mir der Verlust empfindlich. Sollte mir sie wohl ber Bogt? - - Doch ich kann sie verloren

haben, - ich kann fie aus Unvorsichtigkeit herausgeriffen haben. — Auch mit seinem Berbachte muß man niemanden beleidigen. — Gleichwohl, — er brängte sich an mich heran; — er griff nach der Uhr, — ich ertappte ihn; könnte er auch nicht nach der Dose gegriffen haben, ohne daß ich ihn ertappt hätte?

## 16. Auftritt.

#### Martin Rrumm. Der Reifenbe.

Martin Armum (als er ben Reisenden gewahr wird, will er wieber umtehren). Sui!

Der Reifende. Nu, nu, immer näher, mein Freund! — (Beijeite.) Ift er boch so schüchtern, als ob er meine Gebanken wüßte! — Nu? nur näher!

Martin Krmum (trohig). Uch, ich habe nicht Zeit! Ich weiß schon, Sie wollen mit mir plaubern. Ich habe wich: tigere Cachen zu thun. Id) mag Ihre Helbenthaten nicht zehnmal hören. Erzählen Sie sie jemanden, ber sie noch nicht weiß.

Der Reisende. Was höre ich? vorhin war der Bogt einfältig und höslich, jetzt ist er unverschämt und grob. Welches

ist denn Eure rechte Larve?

Martin Arumm. Gi! das hat Gie ber Geier gelernt, mein Gesicht eine Larve zu schimpfen. Ich mag mit Ihnen nicht zanken, — sonst — — (Er will sortgebn.) Der Reisende. Sein unverschämtes Verfahren bestärkt

mich in meinem Argwohne. - Nein, nein, Gebuld! Ich habe

Euch etwas Notwendiges zu fragen -

Martin Krumm. Und ich werbe nichts brauf zu aut= worten haben, es mag so notwendig fein, als es will. Drum

fparen Sie nur bie Frage.

Der Reisende. Ich will es wagen. — Allein, wie leid würde mir es sein, wann ich ihm Unrecht thäte. — — Mein Freund, habt Ihr nicht meine Dose gesehn? - Ich vermiffe

Martin Krumm. Was ist das für eine Frage? Kann ich etwas dasur, daß man sie Ihnen gestohlen hat? — — Für was fehen Sie mich an? Für ben Behler? Ober für ben Dieb?

Der Reisende. Wer redt benn vom Stehlen? Ihr verratet End fast selbst - -

Martin Krumm. Ich verrate mich felbst? Also meinen Sie, daß ich sie habe? Wissen Sie auch, was das zu bebeuten hat, wenn man einen ehrlichen Kerl bergleichen besschuldigt? Wissen Sie's?

Der Reisende. Warum müßt Ihr so schreien? Ich habe Cuch noch nichts beschuldigt. Ihr seid Euer eigner Ankläger. Dazu weiß ich eben nicht, ob ich groß Unrecht haben würde! Wen ertappte ich benn vorhin, als er nach meiner Uhr greifen wollte?

Martin Krumm. D! Sie sind ein Mann, der gar keinen Spaß versteht. Hören Sie's! — (Beiseite.) Wo er sie nur nicht bei Lisetten gesehen hat. — Das Mädel wird doch nicht närrisch sein und sich damit breit machen? -

Der Reisende. D! ich verftehe ben Spaß fo mohl, bag ich glaube, Ihr wollt mit meiner Dose auch spaßen. Allein wenn man den Spaß zu weit treibt, verwandelt er sich endslich in Ernst. Es ist mir um Euren guten Namen leid. Gesetzt, ich wäre überzeugt, daß Ihr es nicht bose gemeint hättet, würden auch andre -

Martin Krumm. Ach, — andre! — andre! — andre wären es längst überdrüffig, sich so etwas vorwersen zu lassen. Doch, wenn Sie benken, daß ich sie habe: besühlen Sie mich, — — visitieren Sie mich —

Der Reisende. Das ist meines Amts nicht. Dazu trägt

man auch nicht alles bei sich in ber Tasche.

Martin Krumm. Run gut! bamit Gie fehen, baß ich ein ehrlicher Kerl bin, so will ich meine Schubface felber um= wenden. — Geben Gie acht! (Beifeite.) Es mußte mit dem Teufel zugehen, wenn fie herausfiele.

Der Reisende. D, macht Euch feine Mühe!

Martin Krumm. Nein, nein; Sie sollen's sehn, Sie sollen's sehn. (Er wendet die eine Tasche um.) Fit da eine Dose?

Brotkrümel sind drinne; das liebe Gut! (Er wendet die andre um.)

Da ist auch nichts! Ja, — doch! ein Stücken Kalender. —

Ich hebe es der Verse wegen auf, die über den Monaten stehen. Sie sind recht schnurrig! — Nu, aber daß wir weiter kommen. Geben Sie acht: da will ich den dritten umwenden. (Bei dem Umwenden fallen zwei große Barte heraus.) Der Benter! was laff' ich ba fallen? (Er will fie hurtig aufheben, ber Reisende aber ift hur-tiger und erwischt einen davon.)

Der Reisende. Was foll das vorstellen?

Martin Arumm (beiseite). D verdammt! ich bente, ich habe ben Quark lange von mir gelegt.

Der Reisende. Das ist ja gar ein Bart. (Er macht ihn vors kinn.) Sehe ich bald einem Juden so ähnlich? —

Mortin Krumm. Ach, geben Sie her! geben Sie her! Wer weiß, was Sie wieder benken? Ich schrecke meinen fleinen Jungen manchmal damit; dazu ist er. Der Reisende. Ihr werdet so gut sein und mir ihn

lassen. Ich will auch damit schrecken. Martin Krumm. Ach! vegieren Sie sich nicht mit mir. Id) muß ihn wieder haben. (Er will ihn aus ber Sand reißen.)

Der Reisende. Geht, ober -

Martin Ernmm (beisette). Der Beier! nun mag ich feben, wo der Zimmermann das Loch gelassen hat. - - Es ist ind der Inimermann das Locy getasen hat. — Es spischon gut; es ist schon gut! Ich seh's, Sie sind zu meinem Unglücke hieher gekommen. Aber, hol mich alle Teusel, ich bin ein ehrlicher Kerl! Und den will ich sehn, der mir etwas Schlimmes nachreden kann. Merken Sie sich das! Es mag kommen, zu was es will, so kann ich es beschwören, das ich den Bart zu nichts Bösem gebraucht habe. — (Gost ab.)

## 17. Auftritt.

Der Reifende.

Der Reisende. Der Mensch bringt mich selbst auf einen Argwohn, der ihm höchst nachteilig ist. — Könnte er nicht einer von den verkappten Räubern gewesen sein? - Doch ich will in meiner Vermutung behutsam gehen.

## 18. Auftritt.

#### Der Baron. Der Reifende.

Der Reisende. Sollten Sie nicht glauben, ich wäre geftern mit ben jubifchen Strafenraubern ins Sandgemenge gekommen, daß ich einem davon den Bart ausgeriffen hätte?

Der Baron. Wie verstehn Sie das, mein herr? -Allein, warum haben Sie mich fo geschwind im Garten ver-

laffen?

Der Reisende. Berzeihen Sie meine Unhöflichkeit. Ich wollte gleich wieder bei Ihnen sein. Ich ging nur, meine Dose zu suchen, die ich hier herum muß verloren haben.

Der Baron. Das ist mir höchft empfindlich. Gie follten

noch bei mir zu Schaben kommen?

Der Reisende. Der Schabe würde so groß nicht sein.
— Allein betrachten Sie doch einmal diesen ansehnlichen Bart!

Der Baron. Gie haben mir ihn schon einmal gezeigt.

Warum?

Der Reisende. Ich will mich Ihnen beutlicher erklären. Ich glaube — Doch nein, ich will meine Vernutungen zurüchalten. —

Per Faron. Ihre Vermutungen? Erklären Sie sich! Der Reisende. Nein; ich habe mich übereilt. Ich könnte mich irren —

Der Baron. Sie machen mich unruhig.

Der Reisende. Was halten Sie von Ihrem Bogt?

Der Faron. Nein, nein; wir wollen das Gespräch auf nichts anders lenken. — Ich beschwöre Sie bei der Bohlthat, die Sie mir erzeigt haben, entdecken Sie mir, was Sie glauben, was Sie vermuten, worinne Sie sich könnten geirrt haben!

Der Reisende. Rur die Beantwortung meiner Frage

fann mich antreiben, es Ihnen zu entbeden.

Der Baron. Was ich von meinem Logte halte? — — Ich halte ihn für einen ganz ehrlichen und rechtschaffnen Mann.

Der Reisende. Bergeffen Gie alfo, bag ich etwas habe

jagen wollen.

Der Baron. Ein Bart, — Vermutungen, — der Vogt, — wie soll ich diese Dinge verbinden? — Vermögen meine Vitten nichts bei Ihnen? — Sie könnten sich geirrt haben? Geset, Sie haben sich geirrt: was können Sie bei einem

Freunde für Gefahr laufen?

Der Reisende. Sie bringen zu stark in mich. Ich sage Ihnen also, daß der Bogt diesen Bart aus Unvorsichtigkeit hat fallen lassen; daß er noch einen hatte, den er aber in der Geschwindigkeit wieder zu sich steckte; daß seine Reden einen Menschen verrieten, welcher glaubt, man denke von ihm ebenso viel Uebels, als er thut; daß ich ihn auch sonst über einem nicht allzu gewissenhaften — wenigstens nicht allzu klugen Griffe ertappt habe.

Der Baron. Es ift, als ob mir die Augen auf einmal aufgingen. Ich besorge, — Sie werden sich nicht geirrt haben.

Und Sie trugen Bedenken, mir fo etwas zu entbecken? --Den Augenblick will ich gehn und alles anwenden, hinter die Wahrheit zu kommen. Sollte ich meinen Morder in meinem eignen Saufe haben?

Der Reisende. Doch gurnen Sie nicht auf mich, wenn Sie, jum Glücke, meine Bermutungen falich befinden follten. Sie haben mir sie ausgepreßt, sonst würde ich sie gewiß ver=

schwiegen haben.

Der Baron. Ich mag fie mahr oder falsch befinden, ich werde Ihnen allzeit dafür danken.

## 19. Auftritt.

Der Reifende und hernach Chriftoph.

Der Reisende. Wo er nur nicht zu hastig mit ihm versfährt! Denn so groß auch der Verdacht ist, so könnte der Mann doch wohl noch unschuldig sein. — Ich bin ganz verslegen. — In der That ift es nichts Geringes, einem Herrn seine Untergebnen so verdächtig zu machen. Wenn er sie auch unschuldig besindet, so verliert er doch auf immer das Bertrauen zu ihnen. — Gewiß, wenn ich es recht bebente, ich hätte schweigen sollen. — Wird man nicht Eigennutz und Rache für die Ursachen meines Arawohns halten, wenn man erfährt, daß ich ihm meinen Verluft zugeschrieben habe? -Ich wollte ein Lieles darum schuldig sein, wenn ich die Untersuchung noch hintertreiben könnte -

Christoph (tommt gelacht). Sa! ha! ha! wiffen Sie, wer

Cie find, mein Berr?

Der Reisende. Wißt Ihr, daß Ihr ein Narr feid? Was

fragt Ihr?

Christoph. Gut! wenn Sie es denn nicht wissen, so will ich es Ihnen sagen. Sie sind einer von Abel. Sie kommen aus Holland. Allda haben Sie Verdrieflichkeiten und ein Duell gehabt. Gie find fo glüdlich gewesen, einen jungen Naseweiß zu erstechen. Die Freunde des Entleibten haben Sie heftig verfolgt. Sie haben sich auf die Flucht begeben. Und ich habe die Ehre, Sie auf der Flucht zu begleiten. Der Reisende. Träumt Ihr, ober raset Ihr?

Christoph. Reines von beiben. Denn für einen Rafenden wäre meine Rede zu klug und für einen Träumenden zu toll.

Der Reisende. Wer hat Euch solch unsimmiges Zeug

weisaemacht?

Christoph. D, dafür ist gebeten, daß man mir's weis= macht. Allein, finden Sie es nicht recht wohl ausgesonnen? In der kurzen Zeit, die man mir zum Lügen ließ, hätte ich gewiß auf nichts Bessers fallen können. So sind Sie doch wenigstens vor weitrer Neugierigkeit sicher!

Der Reisende. Was foll ich mir aber aus alle bem

nehmen?

Christoph. Nichts mehr, als was Ihnen gefällt; das übrige laffen Gie mir. Boren Gie nur, wie es zuging. Man fragte mich nach Ihrem Namen, Stande, Baterlande, Berrichtungen; ich ließ mich nicht lange bitten, ich jagte alles, was ich davon wußte; das ist: ich sagte, ich wüßte nichts. Sie können leicht glauben, daß diese Nachricht sehr unzulänglich war und daß man wenig Ursache hatte, damit zufrieden zu sein. Man brang also weiter in mich; allein umfonst! Ich blieb verschwiegen, weil ich nichts zu verschweigen hatte. Doch endlich brachte mich ein Geschent, welches man mir anbot, dahin, daß ich mehr fagte, als ich wußte; das ist: ich loa.

Der Reisende. Schurke! ich befinde mich, wie ich sehe,

bei Euch in feinen Sänden.

Christoph. Ich will doch nimmermehr glauben, daß ich von ungefähr die Wahrheit follte gelogen haben?

Der Reisende. Unverschämter Lügner, Ihr habt mich in

eine Verwirrung gesetzt, aus der — — Chriftoph. Aus der Sie fich gleich helfen können, sobald Sie bas schone Beiwort, bas Sie mir jett zu geben beliebten, bekannter machen.

Der Reisende. Werde ich aber alsbann nicht genötiget

fein, mich zu entbecken?

Christoph. Defto beffer! fo lerne ich Sie bei Gelegen= heit auch kennen. — Allein, urteilen Sie einmal felbst, ob ich mir wohl, mit gutem Gewissen, biefer Lügen wegen ein Gewiffen maden konnte? (Er zieht die Dose heraus.) Betrachten Sie biefe Dofe! Sätte ich fie leichter verdienen können?

Der Reisende. Zeigt mir fie doch! - (Er nimmt fie in die

hand.) Was feh' ich?

Christoph. Ha! ha! Das bachte ich, baß Sie erstaunen würden. Richt wahr, Sie lögen felber ein Gesetz= chen, wenn Sie so eine Dose verdienen könnten?

Der Reisende. Und also habt Ihr mir sie entwendet?

Christoph. Wie? was?

Der Reisende. Eure Treulosiakeit ärgert mich nicht so sehr, als der übereilte Verdacht, den ich deswegen einem ehr= lichen Mann zugezogen habe. Und Ihr könnt noch so rasend frech sein, mich überreben zu wollen, sie mare ein - - ob= aleich beinahe ebenso schimpflich erlangtes - Geschent? Geht! tommt mir nicht wieder vor die Augen!

Christoph. Träumen Sie, ober - - aus Respekt will ich das andre noch verschweigen. Der Neid bringt Sie doch nicht auf solche Ausschweifungen? Die Dose soll Ihre sein? Ich soll sie Ihnen, salva venia, gestohlen haben? Wenn das wäre; ich müßte ein dummer Teusel sein, daß ich gegen Sie selbst damit prahsen sollte. — Gut, da kömmt Lisette! - Burtig fomm' Gie! Belf' Gie mir boch meinen Berrn wieder zurechte bringen!

## 20. Auftritt.

#### Lifette, Der Reifende, Chriftoph.

Lisette. D mein Herr, was stiften Gie bei uns für Unruhe! Was hat Ihnen benn unfer Bogt gethan? Gie haben den Herrn ganz rasend auf ihn gemacht. Man redt von Bärten, von Dosen, von Plündern; ber Bogt weint und flucht, daß er unschuldig wäre, daß Sie die Unwahrheit redten. Der Serr ist nicht zu befänftigen, und jett hat er sogar nach bem Schulzen und ben Gerichten geschiedt, ihn schließen zu laffen. Was foll benn bas alles heißen?

Christoph. D. das ift alles noch nichts; hör' Sie nur,

hör' Sie, was er jetzt gar mit mir vorhat! -

Der Reisende. Ja freilich, meine liebe Lifette, ich habe mich übereilt. Der Logt ist unschuldig. Nur mein gottloser Bedienter hat mich in diese Berdrießlichkeiten gestürzt. Er ist's, der mir meine Dose entwandt hat, derenwegen ich den Bogt im Berbacht hatte; und der Bart kann allerdings ein Kinderspiel gewesen sein, wie er fagte. Ich geh', ich will ihm Genugthuung geben, ich will meinen Irrtum gestehn, ich will ihm, was er nur verlangen kann —

Christoph. Rein, nein, bleiben Sie! Sie muffen mir erft Benugthuung geben. Zum Senker, fo rede Sie boch, Lisette, und sage Sie, wie die Sache ist! Ich wollte, daß

Sie mit Ihrer Dose am Galgen ware! Soll ich mich beswegen zum Diebe machen lassen?- Sat Sie mir sie nicht geschenkt? Lifette. Ja freilich! und sie soll Ihm auch geschenkt

bleiben.

Der Reisende. So ist es doch mahr? Die Dose gehört aber mir.

Lisette. Ihnen? das habe ich nicht gewußt.

Der Reisende. Und also hat fie wohl Lisette gefunden? und meine Unachtsamseit ist an allen den Verwirrungen schuld? (3u Christophen.) Ich habe Euch auch zu viel gethan! Berzeiht mir! Ich muß mich schämen, daß ich mich so über= eilen fönnen.

Tisette (beiseite). Der Geier! nun werde ich bald flug.

D! er wird sich nicht übereilt haben.

Der Reisende. Rommt, wir wollen -

## 21. Auftritt.

Der Baron. Der Reifende. Lifette. Chriftoph.

Der Baron (tommt hastig bergu). Den Augenblick, Lisette, ftelle dem Herrn seine Dose wieder gu! Es ift alles offenbar; er hat alles gestanden. Und du hast dich nicht geschämt. von jo einem Menschen Geschenke anzunehmen? Run, wo ist die Doje?

Der Reisende. Es ist also doch wahr? — — Lisette. Der Herr hat sie lange wieder. Ich habe ge-glaubt, von wem Sie Dienste annehmen können, von dem tonne ich auch Geschenke annehmen. Ich habe ihn fo wenig gekannt wie Gie.

Christoph. Alfo ift mein Geschenk jum Teufel? Wie

gewonnen, so zerronnen!

Der Baron. Wie aber foll ich, teuerster Freund, mich gegen Gie erfenntlich erzeigen? Gie reißen mich jum zweiten= mal aus einer gleich großen Gefahr. Ich bin Ihnen mein Leben schuldig. Nimmermehr wurde ich ohne Sie mein so nahes Unglück entdeckt haben. Der Schulze, ein Mann, den ich für den ehrlichsten auf allen meinen Gütern hielt, ist sein gottlofer Cehilfe gewesen. Bedenken Gie also, ob ich jemals Dies hätte vermuten fonnen? Wären Gie heute von mir gereifet -

Der Reisende. Es ist mahr - - jo ware die Silfe, die ich Ihnen gestern zu erweisen glaubte, fehr unvollkommen geblieben. Ich schätze mich also höchst glücklich, daß mich der Himmel zu dieser unvernuteten Entdeckung außersehen hat; und ich freue mich jetzt so sehr, als ich vorher, aus Furcht zu irren, zitterte.

Der Baron. Ich bewundre Ihre Menschenliebe, wie Ihre Großmut. D. möchte est wahr sein, was mir Lisette berichtet hat!

#### 22. Auftritt.

Das Fräulein und die Borigen.

Lisette. Nun, warum sollte es nicht wahr sein? Der Baron. Komm, meine Tochter, komm! Berbinde beine Bitte mit der meinigen: ersuche meinen Erretter, deine Hand und mit deiner Hand mein Bermögen anzunehmen! Bas kann ihm meine Dankbarkeit Kostbarers schenken als dich, die ich ebensosehr liebe als ihn? Wundern Sie sich nur nicht, wie ich Ihnen so einen Antrag thun könne. Ihr Bedienter hat uns entdeckt, wer Sie sind. Gönnen Sie mir das unschätzbare Vergnigen, erkenntlich zu sein! Mein Vermögen ist meinem Stande und dieser dem Ihrigen gleich. Sier sind Sie vor Ihren Feinden sicher und kommen unter Freunde, die Sie andeten werden. Allein, Sie werden niedergeschlagen?

Das Fräulein. Sind Sie etwa meinetwegen in Sorgen? Ich versichere Sie, ich werde dem Papa mit Vergnügen gehorchen.

Der Reisende. Ihre Großmut sett mich in Erstaunen. Aus der Größe der Vergeltung, die Sie mir anbieten, erstenne ich erst, wie klein meine Wohlthat ist. Allein, was soll ich Ihnen antworten? Mein Bedienter hat die Unwahrheit gesredt, und ich —

Der Baron. Wollte der Himmel, daß Sie das nicht einmal wären, wofür er Sie ausgibt! Wollte der Himmel, Ihr Stand wäre geringer als der meinige! So würde doch meine Bergeltung etwas koftbarer, und Sie würden vielleicht weniger

ungeneigt sein, meine Bitte ftattfinden zu lassen.

Der Reisende (bessette). Warum entbecke ich mich auch nicht? — Mein Herr, Ihre Ebelmütigkeit durchdringet meine ganze Seele. Allein, schreiben Sie es dem Schickfale, nicht mir zu, daß Ihr Anerbieten vergebens ist. Ich bin —

Der Baron. Lielleicht schon verheiratet? Der Reisende. Nein — — Der Baron. Nun? was?

Der Reisende. Ich bin ein Jube.

Der Baron. Ein Jude? graufamer Zufall! Christoph. Ein Jude?

Lisette. Ein Jude?

Das Fräulein. Gi, was thut bas?

Lisette. St! Fräulein, ft! ich will es Ihnen hernach fagen, was bas thut.

Der garon. Go gibt es benn Fälle, wo uns ber Himmel

selbst verhindert, bankbar zu sein?

Der Reisende. Sie find es überfluffig badurch, daß Sie

es fein wollen.

Der Baron. So will ich wenigstens so viel thun, als mir bas Schicffal zu thun erlaubt. Nehmen Sie mein ganges Bermögen. Ich will lieber arm und bantbar, als reich und undankbar sein.

Der Reisende. Auch dieses Anerbieten ist bei mir umsouft, da mir der Gott meiner Bater mehr gegeben hat, als ich brauche. Zu aller Vergeltung bitte ich nichts, als daß Sie fünftig von meinem Volfe etwas gelinder und weniger allgemein urteilen. Ich habe mich nicht vor Ihnen verborgen, weil ich mich meiner Religion schäme. Nein! Ich sahe aber, daß sie Neigung zu mir und Abneigung gegen meine Nation hatten. Und die Freundschaft eines Menschen, er fei, wer er wolle, ist mir allezeit unschätbar gewesen.

Der Baron. Ich schüme mich meines Berfahrens. Christoph. Run komm' ich erft von meinem Erstaunen wieder ju mir felber. Was? Sie find ein Jude und haben das Berg gehabt, einen ehrlichen Chriften in Ihre Dienste gu nehmen? Sie hatten mir bienen sollen! Go war' es nach ber Bibel recht gewesen. Pot Stern! Sie haben in mir Die gange Christenheit beleidigt. - Drum habe ich nicht gewußt, warum ber Berr auf ber Reise fein Schweinfleisch effen wollte und sonst hundert Alfangereien machte. — Glauben Sie nur nicht, daß ich Sie länger begleiten werde! Berklagen will ich Sie noch dazu.

Der Reisende. Ich fann es Cuch nicht gumuten, daß Ihr besser als der andre christliche Pobel denken follt. Ich will Euch nicht zu Gemüte führen, aus mas für erbarmlichen Umständen ich Euch in Hamburg riß. Ich will Cuch auch nicht zwingen, länger bei mir zu bleiben. Doch weil ich mit Guren Diensten so ziemlich zufrieden bin und ich Euch vorhin

außerbem in einem ungegründeten Verdachte hatte, so behaltet zur Vergeltung, was diesen Verdacht verursachte. (Gibt ihm die Dose.) Suren Lohn könnt Ihr auch haben. Sodann geht, woshin Ihr wollt!

Christoph. Nein, der Henker! es gibt doch wohl auch Juden, die keine Juden sind. Sie sind ein braver Mann. Topp, ich bleibe bei Ihnen! Ein Christ hätte mir einen Juß

in die Rippen gegeben und feine Dose!

Der Baron. Alles, was ich von Ihnen sehe, entzückt mich. Kommen Sie, wir wollen Austalt machen, daß die Schuldigen in sichere Verwahrung gebracht werden. D, wie achtungswürdig wären die Juden, wenn sie alle Ihnen glichen!

Der Reisende. Und wie liebensmürdig die Chriften, wenn

fic alle Ihre Eigenschaften befäßen!

(Der Baron, bas Fraulein und ber Reifende geben ab.)

## Cetzter Auftritt.

Lifette. Chriftoph.

Lisette. Also, mein Freund, hat Er mich vorhin belogen? Christoph. Ja, und das aus zweierlei Ursachen. Erstlich, weil ich die Wahrheit nicht wußte; und anderns, weil man für eine Dose, die man wiedergeben nuß, nicht viel Wahrsheit sagen kann.

Lisette. Und wann's dazu kömmt, ift Er wohl gar auch

ein Jude, so sehr Er sich verstellt?

. Christoph. Das ist zu neugierig für eine Jungfer gefragt! Komm' Sie nur!

(Er nimmt fie untern Arm, und fle geben ab.)

## Der Schak.

Ein Custspiel in einem Aufzuge.

("Berfertiget im Jahre 1750." Zuerst gebrudt in Lessings "Schriften", V. Teil. Berlin, bei C. F. Boß, 1755.)

## Personen.

Leanber.
Staleno, Leanbers Bormund.
Philto, ein Alter.
Anselmus.
Lelio, des Anselmus Sohn.
Maskarill, des Lelio Bedienter.
Raps.
Ein Träger.

Die Szene ift auf ber Straße.

#### 1. Auftritt.

#### Leanber. Staleno.

Staleno. Ei, Leander! So jung, und Er hat fich schon

ein Mädchen ausgesehen?

Leander. Das wird bem Mädchen eben lieb fein, daß ich jung bin. Und wie jung benn? Wenn ich noch einmal so alt ware, so konnte ich schon Rinder haben, die so alt wären als ich.

Staleno. Und bas Mädchen foll ich Ihm zufreien?

Teander. Ja, mein lieber Herr Bormund, wenn Gie

wollten jo gut fein.

Staleno. "Lieber Herr Bormund!" bas habe ich lange nicht gehört! "Wenn Sie wollten so gut sein!" Wie höflich man doch gleich wird, wenn man verliebt ift! — Aber was ift es benn für ein Mädchen? Das hat Er mir ja noch nicht gesagt.

Leander. Ein allerliebites Mädchen.

Staleno. Sat fie Gelb? Was friegt fie mit?

Trander. Gie ift die Schönheit felbft; und unschuldig dabei, - - so unschuldig als ich.

Stalena. Spricht fie auch schon von Kindern, die sie haben könnte? - - Aber fage Er mir, was friegt fie mit?

Leander. Wenn Gie fie feben follten, Gie murben fich selbst in sie verlieben. Ein rundes, volles Gesicht, das aber gar nichts Kindisches mehr hat; ein Gewächse wie ein Rohr -

Staleno. Und was friegt fie mit?

Leander. Wie ein Rohr jo gerade. Und dabei nicht hager, aber auch nicht dice. Gie wissen wohl, Herr Bormund, beides muß nicht sein, wenn ein Frauenzimmer schön sein soll.

Staleno. Und was friegt sie mit? Teander. Sie weiß sich zu tragen, ah! auf eine Art, liebster Herr Staleno, auf eine Art - - Und ich versichre Sie, sie hat nicht tangen gelernt; es ist ihr natürlich.

Staleno. Und was kriegt sie mit?

Tennder. Wenn ihr Gesichte auch das schönste ganz und gar nicht wäre, so würden sie doch schon ihre Manieren zu der angenehmsten Person unter der Sonne machen. Ich kann nicht begreifen, wer sie ihr nuß gewiesen haben.

Staleno. D, so höre Er doch! Rach ihrer Aussteuer

frage ich; was friegt sie mit?

Leander. Und sprechen — prechen kann sie wie ein Engel — —

Staleno. Was friegt fie mit?

Tennder. Sie werben schwerlich mehr Verstand und Tugend bei irgend einer Person ihres Geschlechts antreffen als bei ihr — —

Staleno. Gut! alles gut! aber was friegt sie mit? Teander. Sie ist überdies aus einem guten Geschlechte, Herr Bormund, aus einem sehr guten Geschlechte.

Staleno. Die guten Geschlechter sind nicht allezeit die

reichsten. Was frieat sie mit?

Leander. Ich habe vergeffen, Ihnen noch zu fagen, daß

fie auch fehr schön singt.

Staleno. Zum Henker! lasse Er mich nicht eine Sache hundertmal fragen! Ich will vor allen Dingen wissen, was sie mitkriegt? —

Leander. Wahrhaftig! ich habe sie felbst nur gestern

abends singen hören. Wie wurde ich bezaubert!

Italeno. Ah! Er muß seinen Bormund nicht zum Navren haben. Wenn Er mir keine Antwort geben will, so pade Er sich und lasse Er mich meinen Gang gehen!

Teander. Sie find ja gar bose, allerliebster Herr Vor-

mund. Ich wollte Ihnen eben Ihre Frage beantworten.

Staleno. Run, fo thu Er's.

Teander. Was war Ihre Frage? Ja, ich besinne mich: Sie fragten, ob sie eine gute Haushälterin sei? D, eine uns vergleichliche! Ich weiß gewiß, sie wird ihrem Manne jahraus jahrein zu Tausenden ersparen.

Staleno. Das wäre noch etwas; aber es war doch auch nicht das, was ich Ihn fragte. Ich fragte, — versteht Er denn kein Deutsch? — ob sie reich ist? ob sie eine

gute Aussteuer mitbefommt?

Leander (traurig). Gine Aussteuer?

Stalens. Ja, eine Aussteuer. Was gilt's, darum hat sich das junge Herrchen noch nicht bekümmert? O Jugend,

o Jugend! daß doch die leichtfinnige Jugend so wenig nach dem Allernotwendigsten fragt! — Nunkwenn Er es noch nicht weiß, was sein Mädchen mitkriegen soll, so gehe Er und erkundige Er fich vorher! Alsbann fonnen wir mehr von ber Cache fprechen.

Leander. Das fonnen wir gleich jeto, wenn es Ihnen nicht zuwider ist. Ich bin so leichtsinnig nicht gewesen, sondern

habe mich allerdinas schon barnach erkundiget.

Staleno. Go weiß Er's, was fie mitfriegt?

Leander. Auf ein Haar. Staleno. Und wie viel?

Connder. Allzuviel ist es nicht — — Staleno. Ei! wer verlangt benn allzuviel? Was recht

ift! Er hat ja felber ichon genug Geld.

Leander. D! Sie find ein vortrefflicher Mann, mein lieber Herr Vormund. Es ift mahr, ich bin reich genug, daß ich ihr schon diesen Bunkt übersehen kann.

Staleno. Rit es mohl fo die Sälfte von Seinem Ber-

mögen, was das Mädchen mitkriegt?

Leander. Die Hälfte? Nein, das ist es nicht. Staleno. Das Drittel? Leander. Auch wohl nicht. Staleno. Das Biertel doch?

Leander. Schwerlich. Italens. Ru? das Achtel muß es doch wohl sein? Alsdann wären es ein paar tausend Thälerchen, die beim Ansange einer Wirtschaft nur allzubald weg sind.

Teander. Ich habe Ihnen schon gesagt, daß es nicht

viel ist, gar nicht viel.

Staleno. Aber nicht viel ist doch etwas. Wie viel benn?

Teander. Wenig, Herr Bormund. Bie wenig benn?

Wenig - - Sie wissen ja selbst, mas man Leander.

wenig nennt.

Nur heraus mit der Sprache! Das Kind Staleno. muß boch einen Namen haben. Drücke Er boch bas Wenige mit Zahlen aus!

Teander. Das Wenige, herr Staleno, ift - - ift gar

nichts.

Ftaleno. Gar nichts? Ja nun! da hat Er recht; gar nichts ist wenig genug. — Aber im Ernste, Leander, schämt Er sich nicht, auf so eine Thorheit zu fallen, ein Mädchen sich jur Frau auszusehen, die nichts hat?

Teander. Was sagen Sie? Nichts hat? Sie hat alles, was zu einer vollkommenen Frau gehört; nur fein Geld hat sie nicht.

Staleno. Das ift, sie hat alles, was eine vollkommene Frau machen könnte, wenn sie nur noch das hätte, was eine vollkommene Frau macht. — Stille davon! Ich muß besser einsehen, was Ihm gut ist. — Aber darf man denn wissen, wer diese schöne, liebenswürdige, galante Bettlerin ift? wie sie heißt? -

Teander. Sie versündigen fich, herr Staleno. Wenn cs nach Berdienften ginge, so würden wir alle arm, und diefe

Bettlerin würde allein reich fein.

Staleno. So fage Er mir ihren Namen, bamit ich fie anders nennen fann.

Leander. Ramilla.

Stalens. Ramilla? Doch wohl nicht die Schwester bes liederlichen Lelio?

Trander. Cben die. Ihr Bater foll ber rechtschaffenfte

Mann von der Welt fein.

Staleno. Sein ober gewesen sein. Es find nun bereits neun Sahre, daß er von hier wegreisete, und schon seit vier Jahren hat man nicht die geringste Nachricht von ihm. Wer weiß, wo er modert, der aute Anselmus! Es ist für ihn auch ebenso gut. Denn wenn er wiederkommen sollte und sollte sehen, wie es mit seiner Familie stünde, so mußte er sich boch zu tobe grämen.

Teander. So haben Sie ihn wohl gekannt?

Staleno. Was follte ich nicht? Er war mein Bergens= freund.

Teander. Und Sie wollen gegen seine Tochter so grausam sein? Sie wollen mich verhindern, sie wieder in Umftande

ju fetsen, die ihrer würdig find?

Stalena. Leander, wenn Er mein Cohn ware, jo wollte ich nicht ein Wort dawider reden; aber so ist Er nur mein Mündel. Seine Neigung könnte sich in reiferen Jahren ändern, und wenn Er alsbann bas ichone Geficht fatt wäre, dem der beste Nachdruck fehlt, so würde alle Schuld auf mich fallen.

Leander. Wie? meine Neigung sollte sich ändern? ich

sollte aufhören, Kamillen zu lieben? ich follte — — Staleno. Er soll warten, bis Er Sein eigner Herr wird; alsdann kann Er machen, was Er will. Ja, wenn das Dlädchen noch in den Umständen ware, in welchen sie ihr Bater versließ; wenn ihr Bruder nicht alles durchgebracht hätte; wenn der alte Philto, dem Unselmus die Aufficht über seine Rinder anvertraute, nicht ein alter Betrüger gewesen ware: gewiß, ich wollte selbst mein Möglichstes thun, daß kein andrer als Er die Kamilla bekommen sollte. Aber da das nicht ist, so habe ich nichts damit zu schaffen. Gehe Er nach Saufe!

Tennder. Aber, liebster Herr Staleno, — Ftaleno. Er bringt Seine Schmeichelei zu unnützen Kosten. Was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Ich wollte eben zum alten Philto gehen, der sonst mein guter Freund ist, und ihm den Text wegen seines Betragens gegen den Lelio lefen. Run hat er bem lieberlichen Burschen auch sogar bas Haus abgefauft, bas Lette, was die Leutchen noch hatten. Das ist zu toll! das ist unverantwortlich! — Geh Er, Leander; halte Er mich nicht länger auf. Allenfalls können wir zu Sause mehr davon sprechen.

Leander. In der Hoffnung, daß Sie gütiger werden gefinnt sein, will ich gehen. Sie kommen doch bald zurück?

Staleno. Bald.

#### 2. Auftritt.

Staleno.

Staleno. Es bringt freilich nichts ein, ben Leuten die Wahrheit zu sagen und ihnen ihre schlechten Streiche vor-zurücken; man macht sie sich meistenteils baburch zu Feinben. Aber mag's! Ich will den Mann nicht zum Freunde behalten, der so wenig Gewissen hat. — Hätte ich mir's in Ewigsfeit vorgestellt! Der Philto, der Mann, auf den ich Schlösser gebaut hätte — Hall da kömmt er mir eben in den Burf. - -

## 3. Auftritt.

Philto. Staleno.

Staleno. Guten Tag, Herr Philto.

Philto. Gi, sieh ba! Herr Staleno! Wie geht's, mein alter, lieber, guter Freund? Wo wollten Sie hin? Stalens. Ich war eben im Begriff, zu Ihnen zu gehen.

Philto. Zu mir? das ist ja vortrefflich. Kommen Sie, ich fehre gleich wieder mit um.

Staleno. Es ist nicht nötig, wenn ich Sie nur spreche; es ist mir gleichviel, ob es in Ihrem Hause oder auf der Gaffe geschieht. Ich will so lieber unter freiem Simmel mit Ihnen reden, um vor dem Anstecken sichrer zu sein.

Philte. Was wollen Sie mit Ihrem Unsteden? Bin ich feitbem von ber Best befallen worden, als ich Sie nicht

gesehen habe?

Staleno. Bon noch etwas Schlimmern als von ber Best - - D Philto, Philto! Sind Sie ber ehrliche Philto, ben bie Stadt bisher noch immer unter die wenigen Manner von altem Schrot und Korne gezählt hat?

Philto. Das ift ja ein vortrefflicher Anfang ju einer

Strafpredigt. Wie fäme ich zu ber? Staleno. Was für Zeug wird von Ihnen in ber Stadt gesprochen! Gin alter Betruger, ein Leuteschinder, ein Blutegel, - das sind noch Ihre besten Chrentitel.

Philto. Meine?

Stalens. Ja, Ihre. Philto. Das ist mir leid. Aber was ist zu thun? man muß die Leute reden lassen. Ich kann es niemanden ver= wehren, das Nachteiligste von mir zu denken oder zu sprechen; genug, wenn ich bei mir überzeugt bin, daß man mir Un=

recht thut.

Staleno. So kaltsinnig sind Sie babei? So kaltsinnig war ich nicht einmal, als ich es hörte. Aber mit dieser Ge= lassenheit sind Sie noch nicht gerechtfertiget. Dan ist oft gelassen, weil man bei fich kein Recht zu haben fühlt, haftig und aufgebracht zu fein. - - Bon mir follte jemand fo reden! Ich drehte dem ersten dem besten den hals um. Allein ich glaube auch nicht, daß ich jemals burch meine Sandlungen Gelegenheit dazu geben murbe.

Philto. Kann ich benn endlich erfahren, worin bas Ber=

brechen besteht, das man mir schuld gibt?

Stalens. Go? Sie muffen mit Ihrem Gewiffen schon vortrefflich zu Rande fein, daß es Ihnen nicht felbst gleich beifällt. — Sagen Sie mir, war Anselmus Ihr Freund?

Philto. Er war es und ist es noch, so weit wir auch jest voneinander find. Wiffen Gie benn nicht, daß er mir bei seiner Abreise seinen Sohn und seine Tochter zur Aufsicht anvertraute? Würde er das gethan haben, wenn er mich nicht für seinen rechtschaffnen Freund gehalten hätte?

Staleno. Du ehrlicher Anselmus, wie haft bu bich betrogen!

Philto. Ich denke, er soll sich nicht betrogen haben.

Staleno. Nicht? Ru; nu! wenn ich einen Cohn hätte, ben ich gern in das äußerste Verberben wollte gebracht wissen, jo würde ich ihn gang gewiß auch Ihrer Aufsicht anvertrauen.

Er ist ein ichones Früchtchen geworden, der Lelio!

Philto. Gie legen mir jett etwas zur Laft, wovon Gie mich felbst sonst allezeit freigesprochen haben. Lelio hat alle seine liederlichen Ausschweifungen ohne mein Vorwissen be= gangen; und wenn ich fie erfuhr, so war es schon zu spät, ihnen vorzubeugen.

Stalens. Alles das glaube ich nun nicht mehr; denn Ihr letzter Streich verrät Ihre Karte.

Philto. Bas für ein Streich?

Staleno. Un wen hat denn Lelio fein Saus verkauft?

Philto. An mich.

Willfommen, Anfelmus! Können Gie boch Sialeno.

nun auf ber Gaffe schlafen. - - Pfui, Philto!

Philto. Ich habe die dreitaufend Thaler dafürrichtig bezahlt. Staleno. Um den Namen eines ehrlichen Mannes richtia los zu werden.

Philto. Hätte ich sie benn nicht bezahlen sollen?

Staleno. D! stellen Sie sich nicht so albern! Sie hätten gar nichts von dem Lelio kaufen sollen. Einem solchen Menschen zu Gelbe verhelfen, heißt das nicht dem Wahn= witigen ein Messer in die Hände geben, womit er sich die Gurgel abschneiden fann? Beift das nicht Gemeinschaft mit ihm machen, um den armen Bater ohne Barmherzigfeit zu ruinieren?

Philto. Aber Lelio brauchte das Geld zur höchsten Not; er mußte sich mit einem Teile besselben von einem schimpf= lichen Gefängniffe losmachen. Und wenn ich bas Saus nicht

gefauft hätte, so hätte es ein andrer gefauft.

Stalens. Undre hätten mögen thun, was fie gewollt hätten. — Aber entschuldigen Sie sich nur nicht; man sieht Ihre wahre Ursache doch. Das Häuschen ist etwa noch vier-tausend Thaler wert; um breitausend war es zu verkaufen, und zu bem Profitchen, bachten Sie, bin ich ber nächste. Ich liebe das Geld doch auch; aber sehen Sie, Philto, eher wollte ich mir diese meine rechte Hand abhauen lassen, als so eine Niederträchtigkeit begehen, und wenn ich schon eine Million damit zu gewinnen wüßte. Kurz, von der Sache zu kommen, meiner Freundschaft find Gie quitt.

Philto. Run wahrhaftig! Staleno, Sie legen mir's außerordentlich nahe. Ich glaube wirklich, Sie bringen es burch Ihre Schmähungen noch fo weit, daß ich Ihnen ein Geheinnis vertraue, welches kein Dlensch auf ber Welt sonst von mir erfahren hätte.

Staleng. Bas Sie mir vertrauen, barum laffen Sie sich nicht bange sein. Es ist bei mir so sicher aufgehoben als

bei Ihnen.

Philto. Sehen Sie sich einmal ein wenig um, daß uns niemand behorcht! Sehen Sie recht zu! Budt auch niemand hier aus den Kenstern?

Staleno. Das muß ja wohl ein recht geheimes Ge=

heimnis sein. Ich sehe niemanden. Philto. Nun, so hören Sie. Noch an eben dem Tage, als Anselmus wegreisete, zog er mich beiseite und führte mich an einen gewissen Ort in seinem Hause. "Ich habe dir," sprach er, "mein lieber Philto, noch eins zu entdecken. Hier in diesem —" Warten Sie ein klein bischen, Staleno; da sehe ich jemanden gehn, den wollen wir erst vorbei laffen.

Staleno. Er ist vorbei.

Philto. "Hier," sprach er, "in diesem Gewölbe, unter einem von den" — Stille! dort kömmt eines — — Italeno. Es ist ja ein Kind.

Philto. Kinder find neugierig!

Staleno. Es ift meg.

Philto. "Unter einem von den Pflastersteinen," sprach er, "habe ich" — Da läuft schon wieder was. —

Staleno. Es ist ja nichts als ein Sund.

Philto. Es hat aber boch Ohren! - \_ "Habe ich," fprach er, (indem er fich von Beit ju Beit furchtsam umfieht) "eine fleine Barichaft vergraben."

Staleno. Was?

Philto. Et! Wer wird fo etwas zweimal fagen?

Staleno. Gine Barichaft? einen Schat?

Philto. Ja doch! - - Wenn es nur nicht jemand gehört hat.

Staleno. Bielleicht ein Sperling, ber uns über bem

Ropfe weggeflogen.

Philto. "Ich habe," fuhr er fort, "lange genug baran gespart und mir es herzlich sauer werden lassen. Ich reise jeto weg; ich laffe meinem Sohne so viel, daß er leben fann;

mehr darf ich ihm aber auch keinen Heller lassen. Er hat allen Ansatzu einem-liederlichen Menschen, und je mehr er haben würde, desto mehr würde er verthun. Was bliebe alsdann für meine Tochter übrig? Ich muß mich auf alle Fälle gefaßt machen; meine Reise ist weit und gefährlich; wer weiß, ob ich wiederkomme? Bon dieser Barschaft also soll so und so viel für meine Kamilla zur Aussteuer, wenn ihr etwa unterdessen eine gute Gelegenheit zu heiraten vorkäme. Das übrige soll mein Sohn haben, aber nicht eher, als dis man es gewiß weiß, daß ich tot bin. Bis dahin, bitte ich dich, Philto, mit Thränen bitte ich dich, mein lieber Freund, laß den Lelio nichts davon merken; sei auch sonst gegen alle verschwiegen, damit er es etwa nicht von einem dritten erfährt!" Ich verssprach meinem Freunde alles und that einen Schwur darauf.
— Nun sagen Sie mir, Staleno, als ich hörte, daß Lelio das Haus, eben das Haus, worin die Barschaft verborgen ist, mit aller Gewalt verkaufen wollte, sagen Sie mir, was sollte ich thun?

Staleno. Was hör' ich? Bei meiner Treu! das Ding

befommt doch wohl ein ander Unsehen.

Philto. Lelio hatte das Haus anschlagen lassen, als ich eben auf dem Lande war.

Staleno. Sa! ha! ber Wolf hatte gemerkt, daß die

Hunde nicht bei der Herde wären.

Philtr. Sie können sich einbilden, daß ich nicht wenig erschrak, als ich wieder in die Stadt kam. Es war geschehen. Sollte ich nun meinen Freund verraten und dem liederlichen Lelio den Schatz anzeigen? Oder sollte ich daß Haus in fremde Hände kommen lassen, aus welchen es vielleicht Ansels nus nimmermehr wiederbekommen hätte? Den Schatz wegzunehmen, das ging gar nicht an. Mit einem Worte, ich sah feinen andern Rat, als daß Haus selber zu kaufen, um sowohl daß eine als daß andere zu retten. Anselmus magnunmehr heute oder morgen kommen: ich kann ihm beides richtig überliesern. Sie sehen ja wohl, daß ich daß gekaufte heraußziehen lassen und es feste verschlossen. Es soll niemand wieder hineinkommen als sein rechter Herr. Ich sah es vorauß, daß mich die Leute verleumden würden; aber ich will doch lieber eine kuze Zeit weniger ehrlich schenen, als es in der That sein. Bin ich nun noch in Ihren Augen ein alter Betrüger? ein Blutegel? —

Staleno. Sie find ein ehrlicher Mann, und ich bin ein Narr. — Daß die Leute, die allen Plunder wiffen wollen und sich mit Nachrichten schleppen, wovon doch weder Kopf noch Schwanz wahr ist, bei dem Henker wären! Was für Zeug haben sie mir nicht von Ihnen in die Ohren gesetzt! — Aber warum war ich auch so ein alter Esel und glaubte es? — Nehmen Sie mir's nicht übel, Philto, ich bin zu haftig aewesen.

Philto. Ich nehme nichts übel, wobei ich eine gute Absicht sehe. Mein ehrlicher Name ist Ihnen lieb gewesen, und bas erfreut mich. Sie wurden sich viel barum bekummert

haben, wenn Sie nicht mein Freund wären.

Staleno. Gewiß, ich bin gang bose auf mich.

Philto. Ei, nicht doch! Staleno. Ich bin mir recht gram, daß ich mir nur einen Augenblick etwas Unrechtes von Ihnen habe einbilden fönnen!

Philto. Und ich bin Ihnen recht gut, daß Sie so fein offenherzig gegen mich gewesen sind. Ein Freund, der uns alles unter die Augen fagt, was er Anstößiges an uns be= merkt, ist jest sehr rar; man muß ihn nicht vor ben Kovf stoßen, und wenn er auch unter zehn Malen nur einmal recht haben sollte. Meinen Sie es nur ferner aut mit mir.

Staleno. Das heiße ich boch noch geredt, wie man reden foll! Topp! wir find Freunde und wollen es immer

bleiben.

Philto. Topp! — — Haben Sie mir sonst noch etwas

zu sagen? —

Staleno. Ich wüßte nicht. — — Doch ja. (Beiseite.) Liel= leicht fann ich meinem Mündel eine unverhoffte Freude machen.

Philto. Was ist's?

Staleno. Sagten Sie mir nicht, daß ein Teil der verborgenen Barschaft zur Aussteuer für Jungfer Kamillen sollte?

Philto. Ja.

Wie hoch beläuft sich wohl der Teil? Staleno.

Philto. Auf sechstausend Thaler.

Staleno. Das ist nicht schlimm. Und wenn sich nun etwa eine ansehnliche Partie für die sechstausend Thaler — — für Jungfer Kamillen, wollte ich sagen, fände, hätten Sie wohl Lust, ja bazu zu sagen?

Philto. Wenn Sie ansehnlich wäre, die Partie, warum

nicht?

Stalens. Zum Crempel mein Mündel? mas meinen Sie? Philts. Was? ber junge Herr Leander? hat der ein Auge auf sie?

Stalens. Wohl beide. Er ist so vergafft in sie, daß er sie lieber heute als morgen nähme, und wenn sie auch nachend

zu ihm fäme.

Philto. Das laßt mir Liebe sein! Wahrhaftig, Herr Staleno, Ihr Vorschlag ist nicht zu verachten. Wenn es Ihr Ernst ist

Stalens. Mein völliger Ernst! Ich werde ja nicht bei

sechstausend Thalern scherzen?

Philts. Ja! aber will benn auch Kamilla Leanbern haben? **Stalens.** Wenigstens will er sie haben. Wenn zwanzigstausend Thaler sechstausend Thaler heiraten wollen: so werden ja die sechse nicht närrisch sein und den zwanzigen einen Korb geben. Das Mädchen wird ja wohl zählen können.

Philto. Ich glaube, wenn auch Anfelmus heute wieder fame, daß er felbst seine Tochter nicht besser zu versorgen wünschen könnte. Gut! ich nehme alles über mich. Die Sache

foll richtig sein, Herr Staleno.

Fialens. Wenn die sechstausend Thaler richtig sind. — Philts. Ja, verzweiselt! nun fällt mir erst die größte Schwierigkeit ein. — Müßte denn Leander die sechstausend Thaler gleich mitbekommen?

Staleno. Er mußte eben nicht; aber alsbann mußte er

eben auch nicht Kamillen gleich haben.

Philto. Nun, so geben Sie mir doch einen guten Rat. Das Geld ist verborgen; wenn ich es hervorkriege, wo soll ich sagen, daß ich es herbekommen habe? Soll ich die Wahrsheit sagen, so wird Lelio Lunte riechen und sich nicht ausreden lassen, haß da, wo sechstausend Thaler gelegen, nicht noch mehr liegen könnte. Soll ich sagen, daß ich das Geld von dem meinigen gebe? Das will ich auch nicht gern. Die Leute würden doch nur einen neuen Anlaß, mich zu verleumden, daraus nehmen. Philto, sprächen sie vielleicht, würde so freisgebig nicht sein, wenn ihm nicht sein Gewissen habe.

Staleno. Das ift alles mahr.

Philto. Und baher meinte ich eben, daß es gut wäre, wenn es mit der Aussteuer so lange bleiben könnte, bis Ansfelmus wiederkäme. Sie ist Leandern doch gewiß genug.

Stalens. Leander, wie gejagt, wurde fich nichts daraus

machen. Aber, mein lieber Philto, ich, der ich sein Vormund din, habe mich für die übeln Nachreden ebenso wohl in acht zu nehmen als Sie. Ja, ja! würde man murmeln, der reiche Mündel ist in guten Händen! Jetzt wird ihm ein armes Mädchen angehangen, und das arme Mädchen, um dankbar zu sein, wird auch schon wissen, wie es sich gegen den Vormund verhalten muß. Staleno ist schlau; Rechnungen, wie er sür Leandern zu führen hat, sind so leicht nicht abzulegen. Sine Vorsprecherin, die ihrem Manne die Augen zuhält, wenn er nachsehen will, ist dabei nicht übel. — Für solche Glossen bedanke ich mich.

Philto. Sie haben recht. — Aber wie ist die Sache

nun anzufangen? Ginnen Sie doch ein bigchen nach. -

Staleno. Sinnen Sie nur auch nach. —

Philto. Wie, wenn wir - -

Staleno. Nun?

Philto. Nein, das geht nicht an.

Staleno. Hören Sie nur: ich bachte - Das ist auch nichts,

Philto. Könnte man nicht — | zugleich, nachdem fie einige Aus Staleno. Man müßte — — | genblide nachgebacht.

Philto. Was meinten Sie?

Staleno. Was wollten Sie fagen?

Philto. Reben Sie nur — — Staleno. Sagen Sie nur — —

Philto. Ich will Ihre Gedanken erft hören.

Stalens. Und ich Ihre. Meine find so recht reif noch

Philto. Und meine — meine sind wieder gar weg.

Stalens. Schabe! Aber Gebuld! meine fangen eben an zu reifen. — Run find sie reif!

Philto. Das ist gut!

Etalens. Wie, wenn wir, für ein gutes Trinkgeld, einen Kerl auf die Seite kriegten, der frech genug wäre und Mundwerk genug hätte, zehn Lügen in einem Atem zu fagen?

Philto. Was könnte uns der helfen?

Staleno. Er müßte sich verkleiden und vorgeben, daß er, ich weiß nicht aus welchem, weit entlegenen Lande käme —

Philto. Und — —

Staleno. Und daß er den Anselmus gesprochen habe - -

Philto. Und — —

Stalena. Und daß ihm Anselmus Briefe mitgegeben habe, einen an seinen Sohn und einen an Sie. —

Philto. Und was denn nun?

Etaleno. Sehen Sie benn noch nicht, wo ich hinaus will? In dem Briefe an seinen Sohn müßte stehen, daß Anselmus so bald noch nicht zurücksommen könne, daß Lelio unterdessen gute Wirtschaft treiben und daß Seine sein zussammenhalten solle, und mehr so dergleichen. In Ihrem Briefe aber müßte stehen, daß Anselmus daß Alter seiner Tochter überlegt habe, daß er sie gerne verheiratet wissen möchte, und daß er ihr hier so viel und so viel zur Ausstatztung schiefe, im Fall sie eine gute Gelegenheit sinden sollte.

Philto. Und der Kerl müßte thun, als ob er das Geld

gur Ausstattung mitbrächte? nicht?

Staleno. Ja freilich.

Philto. Das geht wirklich an! - - Aber wie benn, wenn ber Sohn die Hand des Baters ju gut kennt? Wie,

wenn er sich auf sein Siegel besinnt?

Stalene. D! da gibt's taufend Ausflüchte. Machen Sie sich doch nicht unzeitige Sorge! — Ich besinne mich alleweile auf jemanden, der die Rolle recht meisterlich wird spielen können.

Philto. Je nun! so gehen Sie und reden das Nötige mit ihm ab! Ich will sogleich das Geld zurechte legen und es lieber unterdessen von dem meinigen nehmen, bis ich cs

dort sicher ausgraben fann.

Staleno. Thun Sie das! Thun Sie das! In einer halben

Stunde foll der Dann bei Ihnen fein. (Geht ab.)

Philto (allein). Es ift mir ärgerlich genug, daß ich in meinen alten Tagen noch solche Kniffe brauchen muß, und zwar des liederlichen Lelios wegen! — Da könnnt er ja wohl gar selber mit seinem Anführer in allen Schelmstücken? Sie reden ziemlich ernstlich; ohne Zweifel muß sie ein Gläusbiger wieder auf dem Korne haben. (Tritt ein wenig zurüd.)

### 4. Auftritt.

#### Lelio. Mastarill. Philto.

Telio. Und das wäre der ganze Rest von den dreitausend Thalern? (Er zählt.) Zehne, zwanzig, dreißig, vierzig, funszig, fünsundsunszig. Nicht mehr als sünsundsunszig Thaler noch?

Maskarill. Es kömmt mir selbst fast unglaublich vor. Lassen Sie mich doch zählen. (Letio gibt ihm das Geld.) Behne, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfundvierzig. Ja wahrhaftig; noch fünfundvierzig Thaler und nicht einen Seller mehr. (Er gibt ibm bas Geld wieder.)

Künfundvierzig? fünfundfunfzig, willst du sagen. Maskarill. D! ich hoffe richtiger gezählt zu haben als

Telia (nachdem er vor fich gezählt). Sa! ha! herr Taschen= fpieler! Sie haben Ihre Bande boch nicht zum Schubsacke gebraucht? Mit Erlaubnis -

Maskarill. Was befehlen Sie?

Lelio. Ihre Hand, Herr Maskarill -

Maskarill. D pfui —

Lelio. Ich bitte —

Maskarill. Nicht boch! Ich - muß mich schämen - -Telio. Schämen? Das ware ja gang etwas Neues für bich. - - Ohne Umstände, Schurke, weise mir beine Sand - -

Maskarill. Ich fage Ihnen ja, Herr Lelio, ich muß mich schämen; benn wahrhaftig - - ich habe mich heute

noch nicht gewaschen.

Telio. Da haben wir's! Drum ift es ja wohl fein Bunder, daß alles an dem Schmutze fleben bleibt. (Er macht ihm bie Sand auf und findet bie Goloftude gwifden ben Ringern.) Giehft du, was die Reinlichkeit für eine nötige Tugend ift? Man follte dich bei einem Haare für einen Spitzbuben halten, und bu bist boch nur ein Schwein. — Aber im Ernst. Wenn bu von jeden funfzig Thalern deine zehn Thaler Rabatt genommen hast, so sind von den dreitausend Thalern — - laß sehen — nicht mehr als sechshundert in beinen Beutel gefallen.

Maskarill. Blit! man follte es kaum glauben, daß ein

Verschwender so gut rechnen könnte!

Lelio. Und doch sehe ich noch nicht, wie die Summe herauskommen foll. — — Bedenke doch, dreitausend Thaler!

Maskarill. Teilen sich bald ein. - - Erstlich auf den ausgeklagten Wechsel -

Telio. Das macht es noch nicht.

Maskarill. Ihrer Jungfer Schwester zur Wirtschaft --

Telio. Ift eine Rleinigkeit.

Maskarill. Dem Herrn Stiletti für Auftern und italie= nische Weine - -

Telio. Waren hundertundzwanzig Thaler. — — Maskarill. Abgetragene Chrenichulden -

Kelio. Die werden sich auch nicht viel höher belaufen

haben.

Maskarill. Noch eine Art von Chrenschulden, die aber nicht bei bem Spiele gemacht waren: - - zwar freilich auch bei dem Spiele! — ber auten, ehrlichen Frau Lelane und ihren gefälligen Nichten.

Telio. Fort über den Bunkt! Für hundert Thaler fann

man viel Bänder, viel Schuhblätter, viel Spiten faufen.

Maskarill. Aber Ihr Schneider -Telio. Sit er davon bezahlt worden?

Maskarill. Ja so! ber ist gar noch nicht bezahlt. Und

ich

Telio. Und du? Nun freilich wohl muß ich auf dich mehr als auf ben Wechsel, mehr als auf ben Berrn Stiletti und mehr als auf die Frau Lelane rechnen.

Maskarill. Nein, nein, mein Herr! — und ich, wollte ich sagen, ich bin auch noch nicht bezahlt. Ich habe meinen

Lohn ganzer sieben Jahr bei Ihnen stehen lassen. Lelio. Du hast dafür sieben Jahr die Erlaubnis gehabt, mich auf alle mögliche Urt zu betrügen, und bich dieser Erlaubnis auch so wohl zu bedienen gewußt -

Philto (ber ihnen näher tritt). Daß der Berr noch endlich die

Liverei des Bedienten wird tragen müssen.

Maskarill. Welche Prophezeiung! Ich glaube, sie kam vom Simmel? (Indem er fich umfieht.) Sa! ha! Berr Philto, fam sie von Ihnen? Ich bin zu großmütig, als daß ich Ihnen das Schicksal der neuen Propheten wünschen sollte. — -Aber, wenn Sie uns zugehört haben, fagen Sie felbst, ift es erlaubt, daß ein armer Bedienter seinen Lohn für sieben faure Sahre -

Philto. Un bem Galgen follteft du beinen Lohn finden. - Herr Lelio, ich habe Ihnen ein Wort zu fagen.

Telia. Rur feine Borwürfe, Berr Philto! Ich fann fie wohl verdienen, aber sie fommen zu spät.

Philto. Herr Leander hat durch seinen Vormund, den

Herrn Staleno, um Ihre Schwester anhalten laffen.

Lelio. Um meine Schwester? Das ist ja ein großes Blück.

Philto. Freilich wäre es ein Glück; aber es ftößt fich an die Aussteuer. Staleno hat es nicht glauben können, daß Sie alles verthan haben. Sobald ich es ihm fagte, nahm er seine Anwerbung wieder gurud.

Celio. Was sagen Sie? Philto. Ich sage, daß Sie Ihre Schwester zugleich uns gludlich gemacht haben. Das arme Mädchen muß durch Ihre

Schuld min fiten bleiben.

Maskarill. Nicht durch seine Schuld, sondern durch die Schuld eines alten Geizhalses. Wenn doch der Geier alle eigennützige Vormünder und alles, was ihnen ähnlich sieht, (indem er den Philto ansieht) holen wollte! Muß denn ein Mädchen Geld haben, wenn fie die ehrliche Frau eines ehrlichen Mannes fein foll? Und allenfalls wüßte ich wohl, wer ihr eine Aussteuer geben konnte. Es gibt Leute, Die fehr mohlfeil Saufer zu faufen pflegen. -

Telia (in Gebanten). Kamilla ift boch wirklich unglücklich.

Ihr Bruder ist — — ist ein Nichtswürdiger.

Maskarill. Sie haben es mit fich felbst auszumachen, wenn Sie fich schimpfen. — Aber, Herr Philto, ein kleiner Nachschuß von taufend Thalern, in Unsehung des wohlfeilen

Philto. Abieu, Lelio. Sie scheinen über meine Nach= richt ernsthaft geworden zu sein. Ich will gute Betrachtungen

nicht stören.

Maskarill. Und auch selbst keine gern machen. Nicht wahr? Denn sonft konnte ber kleine Nachschuß einen vortreff= lichen Stoff an die Hand geben. Philto. Maskarill, hüte dich vor meinem Nachschuß.

Die Münze möchte dir nicht anstehen. — (Geht ab.)

Maskarill. Es mußte nichtswürdige Munge fein, wenn fie nicht wenigstens beim Spiele gelten konnte.

## 5. Auftritt.

Mastarill. Lelio.

Maskarill. Aber was wird benn nun bas? Go eine saure Miene pflegen Sie ja kaum zu machen, wenn Sie bei einem mißlichen Solo die Trümpfe nachzählen. — — Doch was wetten wir, ich weiß, was Sie denken? — Es ist body ein verdammter Streich, denken Sie, daß meine Schwester den reichen Leander nicht bekommen foll. Wie hatte ich ben neuen Schwager rupfen wollen! - -

Telio (nod in Gebanten). Höre, Mastarill! — — Maskarill. Run? — Aber benken fann ich Sie nicht

hören; Gie muffen reben.

Lelio. — Willft du wohl alle beine an mir verübte Betrügereien burch eine einzige rechtschaffne That wieder aut machen?

Maskarill. Eine seltsame Frage! Für was sehen Sie mich benn an? Für einen Betrüger, ber ein rechtschaffner Mann ift, ober für einen rechtschaffnen Mann, der ein Betrüger ift?

Lelio. Mein lieber, ehrlicher Maskarill, ich fehe bich für einen Mann an, der mir wenigstens einige taufend Thaler leihen könnte, wenn er mir so viel leihen wollte, als er mir aestohlen hat.

Maskarill. Du lieber, ehrlicher Maskarill! — — Und was wollten Sie mit diesen einigen tausend Thalern machen?

Lelio. Sie meiner Schwester zur Aussteuer geben und mich hernach — vor ben Kopf schießen.

Maskarill. Sich vor ben Kopf ichiegen? - Es ift schon mahr, entlaufen würden Sie mir mit dem Gelbe als= dann nicht. Aber doch - (als ob er nachdächte.)

Telio. Du weißt es, Maskarill, ich liebe meine Schwefter. Jett also muß ich das Heußerste für sie thun, wenn sie nicht zeitlebens mit Unwillen an ihren Bruder benken soll. — — Sei großmütig und verfage mir beinen Beistand nicht! -

Maskarill. Sie faffen mich bei meiner Schwäche. 3ch habe einen verteufelten Sang zur Großmut, und Ihre britder= liche Liebe, Herr Lelio, - - wirklich! bezaubert mich ganz. Sie ist etwas recht Edles, etwas recht Superbes! - - Aber Ihre Jungfer Schwester verdient sie auch; gewiß! Und ich sehe mich gedrungen -

Lelis. D! so laß dich umarmen, liebster Maskarill. Gebe doch Gott, daß du mich um recht vieles betrogen hast, damit du mir recht viel leihen kannft! Sätte ich doch nie ge= glaubt, daß du ein so zärtliches Berg hätteft. — - Aber lag hören, wie viel kannst du mir leihen? — —

Maskarill. Ich leihe Ihnen, mein Herr, —

Telio. Sage nicht: mein Herr. Nenne mich beinen Freund! Ich wenigstens will bich zeitlebens für meinen ein= zigen, besten Freund halten.

Maskarill. Behüte ber himmel! Sollte ich, einer fo fleinen, nichtswürdigen Gefälligfeit wegen, ben Refpett bei= seite setzen, den ich Ihnen schuldig bin?

Telio. Wie? Maskarill, du bist nicht allein großmütig, bu bift auch bescheiben?

Maskarill. Machen Sie meine Tugend nicht schamrot. -

Ich leihe Ihnen also auf zehn Jahr —

Telio. Auf gehn Sahr? Welche übermäßige Güte! Auf fünf Jahr ist genug, Maskarill, auf zwei Jahr, wenn du willst. Leihe mir nur und setze den Termin zur Bezahlung so furz, als es dir gefällt!

Maskarill. Nun wohl, so leihe ich Ihnen auf funfzehn

Jahr — -

Telio. Ich nuß dir nun beinen Willen laffen, edel= mütiger Maskarill —

Maskarill. Auf funfzehn Jahr leihe ich Ihnen, ohne

Interessen - -

Telio. Ohne Interessen? Das gehe ich nimmermehr ein. Ich will, was du mir leihest, nicht anders als zu funfzig Brozent - -

Maskarill. Ohne alle Interessen —

Telio. Ich bin bankbar, Maskarill, und vierzig Brozent mußt du wenigstens nehmen.

Maskarill. Dhne alle Interessen - -

Telio. Denkst du, daß ich niederträchtig genug bin, deine Güte zu migbrauchen? Willst du mit dreißig Prozent zu= frieden fein, so will ich es als einen Beweiß ber größten Uneigennützigkeit ansehen.

Maskarill. Dhne Interessen, sage ich. -

Celio. Aber ich bitte dich, Maskarill; bedenke doch nur, zwanzig Prozent ninunt der allerchriftlichste Jude.

Maskarill. Mit einem Worte, ohne alle Intereffen.

Lelio. Sei boch nur - -

Maskarill. Ober es wird aus dem ganzen Darlehn nichts.

Telio. Je nun! weil du benn beiner Freundschaft gegen mich durchaus keine Schranken willst gesetzt wissen -

Maskarill. Ohne Interessen! -

Telto. Ohne Interessen! - - ich muß mich schämen! - - Ohne Interessen leihest du mir also auf funfzehn Jahr — — was? wie viel?

Maskarill. Ohne Interessen leihe ich Ihnen noch auf funfzehn Jahr — bie 175 Thaler, die ich für sieben Jahre

Lohn bei Ihnen ftehn habe.

Felto. Wie meinst du? die 175 Thaler, die ich dir schon ichnibia bin?

Maskaritt. Machen mein ganzes Bermögen aus, und ich will sie Ihnen von Grund des Herzens gern noch funfzehn Jahr ohne Interessen, ohne Interessen lassen.

Telio. Und das ift bein Ernft, Schlingel?

Maskarill. Schlingel? Das klingt ja nicht ein bischen erkenntlich.

Felio. Ich sehr schon, woran ich mit bir bin, bu ehrvergessener, nichtswürdiger, infamer Berführer, Betrüger!—

Maskarill. Ein weiser Mann ist gegen alles gleichs gültig, gegen Lob und Tadel, gegen Schmeicheleien und Scheltsworte. Sie haben es vorhin gesehen und sehen es jetzt.

Telio. Mit was für einem Gesichte werde ich mich meiner

Schwester zeigen können? — —

Maskarill. Mit einem unverschämten, wäre mein Rat. Man hat nie etwas Unrechtes begangen, so lange man noch selbst das Herz hat, es zu rechtsertigen. — "Es ist ein Unglück für dich, Schwester, ich gestehe es. Aber wer kann sich helsen? Ich will des Todes sein, wenn ich bei meinen Berschwendungen semals daran gedacht habe, daß ich das Deinige auch zugleich mit verschwendete." — So etwas ohngefähr müssen Sie ihr sagen, mein Herr, —

Lelio (naddem er ein wenig nadgedacht). Ja, das wäre noch das einzige. Ich will es dem Staleno selbst vorschlagen.

Romm, Schurfe! - -

Maskarill. Der Weg nach bem Kränzchen, in welches

ich Gie begleiten follte, mein Berr, geht bahin.

geliv. Bum Teufel mit beinem Krangen! - - Aber ift bas nicht herr Staleno felbit, ben ich hier kommen feho?

#### 6. Auftritt.

#### Staleno. Lelio. Mastarill.

Lelio. Mein Herr, ich wollte mir eben jest die Freiheit nehmen, Sie aufzusuchen. Ich habe vom Herrn Philto die gütigen Gesinnungen Ihres Mündels gegen meine Schwester ersahren. Halten Sie mich nicht für so verwisdert, daß es mich nicht außerordentlich schmerzen würde, wenn sie durch mein Verschulden fruchtlos bleiben sollten. Es ist wahr, meine Uusschweifungen haben mich entsetzlich heruntergebracht; allein die mir brohende Armut schreckt mich weit weniger als der Borwurf, ben ich mir wegen einer geliebten Schwefter machen müßte, wenn ich nicht alles hervorsuchte, das Unglück, das ich ihr durch meine Thorheit zugezogen, so viel als noch mög= lich von ihr abzuwenden. Ueberlegen Sie alfo, Berr Staleno, ob das Anerbieten, welches ich jetzt thun will, einige Aufmerksamkeit verdienen fann. Bielleicht ift es Ihnen nicht unbekannt, daß mir eine alte Pate ein so ziemlich beträchtliches Borwerk in ihrem Testamente hinterließ. Dieses habe ich noch; nur baß - - wie Sie leicht vermuten können, - - einige Schulden darauf haften, deren ohngeachtet es jährlich noch so viel einbringt, daß ich notdürftig davon leben könnte. Ich will es meiner Schwester mit Bergnügen abtreten. Mündel hat Geld genug, daß er es frei machen und ansehn= liche Verbesserungen, deren es fähig ift, damit vornehmen fann. Es würde alsdann als keine unebene Aussteuer angusehen sein, an deren Mangel, wie mir Berr Philto gesagt hat. Sie sich einzig und allein stoßen.

Maskarill (sagte zum Letio). Sind Sie nicht flug, Herr Lelio? -

Telio. Schweig!

Maskarill. Das Einzige, was Ihnen noch übrig ift, — — Telio. Habe ich dir Nechenschaft zu geben? — —

Maskarill. Wollen Sie denn hernach betteln gehen?

Telio. Ich will thun, was ich will. —

Staleno (beiseite). Ich merke schon. — Ja wohl, Herr Lelio, mußte ich mich an dem gänzlichen Mangel der Ausstener stoßen, so gern ich auch sonst diese Keirat gesehen hätte. Wenn es Ihnen also mit dem gethanen Vorschlage ein Ernst wäre, so wollte ich mich wohl noch besinnen.

Telio. Es ift mein völliger Ernst, Berr Staleno.

Maskarill. So nehmen Sie doch Ihr Wort wieder zurud.

Telio. Wirst du - -

Maskarill. Bedenken Sie doch nur — —

Telio. Noch ein Wort!

Stalens. Vor allen Dingen aber, Herr Lelio, müßten Sie mir einen Anschlag von dem Vorwerke und ein aufrichetiges Verzeichnis von allen Schulden, die Sie darauf haben, geben. Cher läßt sich nichts sagen. —

Telio. But, ich will sogleich gehen und beides auf-

setzen. - Wann fann ich Gie wieder sprechen?

Staleno. Sie werden mid, immer zu Hause treffen. Leben Sie wohl unterdessen! (Gehr ab.)

### 7. Auftritt.

#### Staleno. Mastarill.

Maskarilt (besiette). Jetzt muß ich ihm wider seinen Willen einen guten Dienst thun. Wie fange ich's an? Pft! — — Berziehen Sie doch noch einen Augenblick, Herr Staleno —

Staleno. Was gibt's?

Maskarill. Ich sehe Sie für einen Mann an, der eine wohlgemeinte Marnung, wie es sich gehört, zu schätzen weiß. Stalens. Du siehst mich für das an, was ich bin.

Maskarill. Und für einen Mann, welcher nicht glaubt, daß ein Bedienter seinen Serrn eben verrate, wenn er nicht

überall mit ihm in ein Horn blasen will.

Staleno. Ei freilich muß sich ein Diener des Bösen, das sein Herr thut, so wenig als möglich teilhaftig machen. — Aber wozu sagst du das? Hat Lelio wider mich etwas im Sinne?

Maskarill. Sein Sie auf Ihrer Hut! ich bitte Sie, ich beschwöre Sie! Bei allem beschwöre ich Sie, was Ihnen auf der Welt lieb ist: bei der Wohlsahrt Ihres Mündels, bei der Chre Ihrer grauen Haare —

Staleno. Du fprichft auch wirklich wie ein Beschwörer.

- - Aber weswegen foll ich auf meiner Sut sein?

Maskarill. Des Anerbietens wegen, das Ihnen Lelio gethan hat.

Staleno. Und wieso?

Maskarill. Kurz, Sie und Ihr Mündel sind verlorne Leute, wenn Sie das Vorwerk annehmen. Denn erstlich muß ich Ihnen nur sagen, daß er fast ebensoviel darauf schuldig ist, als der ganze Bettel etwa wert sein mag.

Staleno. Je nun! Maskarill, wenn es nur fast so vicl

Maskarill. Schon recht, so könnnt doch noch etwas dabei heraus. — Aber hören Sie nur, was ich nun sagen will! Der Boden, worauf das Vorwerk liegt, muß gleich die Gegend sein, in welcher aller Fluch, der jemals über die Erde ausgesprochen worden, zusammengestossen ist.

Stalens. Du erschreckst mich. - -

Maskarill. Wenn rund herum alle Nachbarn die reichste Ernte haben, so bringen die Aecker, die zu dem Vorwerke geshören, doch kaum die Aussaat wieder. Alle Jahre macht das Biehsterben die Ställe leer. —

Staleno. Man muß also fein Dieh barauf halten.

Maskarill. Das hat Herr Lelio auch gedacht und daher schon längst Schafe und Ninder, Schweine und Pferde, Hühner und Tanben verkauft. Allein wenn das Viehsterben keine Ochsen sindet, — was meinen Sie wohl? — — so fällt es die Menschen an.

Stalena. Das wäre!

Maskarill. Ja gewiß! Es hat kein Knecht ein halb Jahr da ausgehalten, und wenn er auch eine eiserne Gesundeheit gehabt hätte. Die stärksten Kerls hat Herr Lelio im Wendischen mieten lassen; aber was half's? das Frühjahr kam, weg waren sie.

Ftalens. Je nun! so muß man's mit den Pommern versuchen. Das sind Leute, die noch mehr aushalten können

als die Wenden, Leute wie Klotz und Stein.

Maskarill. Und der kleine Busch, Herr Staleno, der 311 dem Vorwerke gehört —

Staleno. Nun? ber Busch?

Maskarill. Im ganzen Busche ift fein Baum anzutressen, in ben es nicht entweder einmal eingeschlagen hätte — —

Staleno. Gingeschlagen?

Maskarik. Ober an den sich nicht einmal jemand gehenkt hätte. Lelio ist dem abscheulichen Busche auch so gram, daß er ihn noch alle Tage lichter machen läßt. Und glauben Sie wohl, daß er das Holz, das darinne geschlagen wird, fürs halbe Geld verkauft?

Staleno. Das ift schlecht.

Maskarill. Ei! er muß wohl; denn die Leute, die es kaufen und brennen wollen, wagen erstaunend viel. Bei einigen hat es die Defen eingeschnissen, bei andern einen so stinkenden Dampf von sich gegeben, daß die Magd vor dem Herde dem Koche ohnmächtig in die Arme gefallen ist.

Stalens. Aber, Mastarill, lügst du wohl nicht?

Maskarill. Ich lüge nicht, mein Herr, wenn ich Ihnen sage, daß ich gar nicht lügen kann. — Und die Teiche —

Stalens. Auch Teiche hat das Vorwerk?

Maskarill. Ja! aber Teiche, in welchen sich mehr Menschen ersäuft haben, als Tropfen Wasser barinne sind. Und da sich also die Fische von lauter menschlichem Luber nähren, so können Sie leicht denken, was das für Fische sein mögen.

Staleno. Große und fette Fische. - -

Maskarill. Fische, die durch ihre Nahrung Menschenverstand bekommen haben und sich daher gar nicht mehr fangen lassen; ja, wenn man die Teiche abläßt, so sind sie verschwunden. — Mit einem Worte, es muß kein Winkel auf der ganzen Erde sein, wo man allen Schaden, alles Unzglück so häusig und so gewiß antressen könnte als auf diesem clenden Vorwerke. Die Geschichte meldet uns auch, und die Historie bestätiget es, daß seit dreihundert und etlichen funfzig Jahren, — oder seit vierhundert Jahren, — fein einziger Besieben eines natürlichen Todes gestorben sei.

Staleno. Außer die alte Pate doch, die es dem Lelio

vermachte.

Unar rebet nicht gerne bavon; aber auch bie alte Late —

Staleno. Run?

Maskarill. Die alte Pate ward des Nachts von einer schwarzen Katze, die sie immer um sich hatte, erstickt. Und es ist sehr wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, daß diese schwarze Katze — der Teufel gewesen ist. — Wie es meinem Herrn gehen wird, das weiß Gott. Man hat ihm prophezeit, daß ihn Diebe ermorden würden, und ich muß es ihm nachssagen, daß er sich alle Mühe gibt, diese Prophezeiung zu schanden zu machen und die Diebe durch eine großmütige Ausopferung seines Vermögens von sich abzuwehren; aber gleichwohl — —

Staleno. Aber gleichwohl, Maskarill, werde ich seinen

Vorschlag annehmen. — —

Maskarill. Sie? — — Gehen Sie boch! bas werben Sie nimmermehr thun.

Staleno. Gewiß, ich werbe es thun. Maskarill (beijeite). Der alte Huchs!

Italena (beiseite). Wie ich ihn martre, den Schelm! — Mber doch, Maskarill, danke ich dir für deine gute Nachricht. Sie kann mir wenigstens so viel nüten, daß ich meinen Mündel das Vorwerk zwar nehmen, aber auch gleich wieder verkaufen lasse.

Maskarill. Am besten wäre es, Sie gäben sich gar nicht damit ab. Ich habe Ihnen noch lange nicht alles er=

zählt. — —

Stalens. Verspare es nur! ich habe ohnedem jetzo nicht Zeit. Sin andermal, Maskarill, bin ich beinen Possen wieder zu Diensten. (Seht ab.)

## 8. Auftritt.

Mastarill.

Maskarill. Das war nichts! War ich zu bunun, ober war er zu klug? Je nun! ich werde am wenigsten dabei verslieren. Will sich Lelio von allem entblößen, meinetwegen. Endlich kann ich eines Herrn, wie er ist, entbehren. Meine Schäschen sind im Treugen. Was ich noch für ihn thu, thu ich aus Mitleiden. Er ist immer eine gute Haut gewesen; und ich wollte doch nicht gerne, daß er es am Ende gar zu schlecht hätte. Marsch! — Ha! das ist ja gar ein Reisender. Ich dächte, ich hätte wenig genug zu thun, um mich um fremde Leute bekümmern zu können. Es ist eine schöne Sache um die Neubegierde!

## 9. Auftritt.

Anfelmo. Gin Trager. Mastarill.

Anselmo. Dem Himmel sei Dank, daß ich endlich mein Haus, mein liebes Haus wiedersehe!

Maskarill. Gein Haus?

Anselmo (zum Träger). Setzt ben Koffer hier nur nieder, guter Freund! Ich will ihn schon vollends hereinschaffen lassen.
— Ich habe Euch doch bezahlt? — —

Der Träger. D ja, Herr! o ja! — Mber — ohne Zweifel sind Sie wohl sehr vergnügt, sehr freudig, daß Sie

wieder zu Hause sind?

Anselmo. Ja freilich!

Der Träger. Ich habe Leute gekannt, die, wenn sie sehr freudig waren, gegen einen armen Teufel ein übriges thaten. — Bezahlt haben Sie mich, Herr, bezahlt haben Sie mich.

Anselmo. Nun da! ich will auch ein übriges thun.

Der Träger. Ei! ei! das ift mir doch lieb, daß ich mich nicht betrogen habe; ich sahe Sie gleich für einen spendabeln Mann an. D! ich versteh' mich drauf. Gott bezahl's! (Gest ab.)

Anselmo. Es will sich niemand aus meinem Sause feben

lassen. Ich muß nur anklopfen.

Maskarill. Der Mann ift offenbar unrecht!

Anselmo. Es sicht nicht anders aus, als ob das ganze Haus ausgestorben wäre. Gott verhüte. — —

Maskarill (der ihm näher tritt). Mein Herr! - - Gie werden verzeihen - - ich bitte um Vergebung - (Indem er jurudprellt.) Der Blit! bas Gesichte follte ich fennen.

Anselmo. Berzeih Euch's ber liebe Gott, daß Ihr nicht

flug seid! — - Was wollt Ihr?

Masharill. Ich wollte — — ich wollte — —

Anselmo. Run? was geht 3hr benn um mich herum? Maskarill. Ich wollte -

Anselmo. Absehen vielleicht, wo meinem Beutel am

beiten beizukommen wäre?

Masharill. Ich irre mid; wenn er es ware, mußte er mich ja wohl auch kennen. — Ich bin neugierig, mein Berr; aber meine Neubegierde ist feine von ben unhöflichen. und ich frage mit aller Bescheidenheit, — - was Sie vor diesem Sause zu suchen haben?

Anschmo. Rerl! - - Alber jett jeh' ich ihn erst recht

Mas - an.

Maskarill. Herr An-

Anselmo. Masta- -

Maskarill. Ansel- -Anselmo. Maskarill —

Maskarill. Herr Anjelmo — Anselmo. Bitt bu es benn?

Maskarill. Ich bin ich; das ift gewiß. Aber Gie - -Anselmo. Es ift fein Bunder, daß bu zweifelft, ob ich es bin

Maskarill. Ift es in aller Welt möglich? - Uch! nicht doch! Herr Anselmo ist neun Jahr weg, und es wäre ja wohl wunderbar, wenn er eben heute wiederkommen sollte? Warum denn eben heute?

Anschmo. Die Frage kannst du alle Tage thun, und

ich dürfte also gar nicht wiederkommen.

Maskarill. Das ift mahr! - - Je nun! fo fein Gie tausendmal willfommen und aber tausendmal, allerliebster Herr Unjelmo! — Zwar am Ende find Sie es doch wohl nicht? —

Anselmo. Ich bin es gewiß. Untworte mir nur geschwind, ob alles noch wohl steht? Leben meine Kinder noch?

Lelio? Ramilla?

Maskarill. Ja, nun darf ich wohl nicht mehr daran zweiseln, daß Sie es sind. — Sie leben, beibe leben sie noch. - - (Beiseile.) Wenn er das übrige doch von einem andern zuerst erfahren fonnte! -

Anselmo. Gott sei Dank, daß sie beide noch leben! Gie find doch zu Hanse? — Geschwind, daß ich sie in meine alten Arme schließen kann! — Bringe den Koffer nach, Maskarill. —

Masharill. Bohin, Berr Anselmo, wohin?

Anselmo. Ins Saus.

Maskarill. In dieses Saus hier?

Anfelmo. In mein Saus.

Maskarill. Das wird fogleich nicht angehen. - -(Beiseite.) Was soll ich nun fagen?

Anselmo. Und warum nicht? -

Maskarill. Dieses Haus, Herr Anselmo - - ift veridiloffen. - -

Anfelmo. Berichloffen?

Maskarill. Verschloffen, ja, und zwar — weil niemand darinne wohnt.

Anselmo. Niemand darinne wohnt? Wo wohnen benn meine Kinder?

Maskarill. Herr Lelio? und Junafer Kamille? — die wohnen - - wohnen in einem andern Sanse.

Anselmo. Run? bu fprichft ja fo feltfam, fo ratfelhaft. Maskarill. Sie wissen also wohl nicht, was seit furzem vorgefallen ist? Anselmo. Wie kann ich es wissen?

Maskarill. Es ift wahr, Sie find nicht zugegen ge= wesen, und in neun Jahren kann sich schon etwas verändert haben. Neun Jahr! eine lange Zeit! — - Aber es ist doch gewiß ganz etwas Cignes, — neun Jahr, neun ganzer Jahr weg sein und eben jetzt wiederkommen! Wenn das in einer Romobie geschähe, jedermann würde fagen: Es ift nicht wahrscheinlich, daß der Alte eben jetzt wiederkömmt. Und doch ift es wahr! Er hat eben jetzt wiederkommen können und kömmt auch eben jett wieber. -- Sonderbar, sehr sonderbar!

Anselmo. D bu verdammter Schwätzer, fo halte mich

boch nicht auf und fage mir -

Maskarill. Ich will es Ihnen fagen, wo Ihre Kinder find. Ihre Jungfer Tochter ift — bei Ihrem Herrn Sohn. — Und Ihr Herr Cohn — —

Anselmo. Und mein Sohn - -

Maskarill. Ist hier ausgezogen und wohnt — — Sehen Sie hier in der Straße das neue Echaus? - - Da wohnt Ihr Herr Sohn.

Justus. Und warum wohnt er denn nicht mehr hier? hier in seinem väterlichen Hause? —

Maskarill. Sein väterliches Haus war ihm zu groß --

zu flein; zu leer - - zu enge.

Anselmo. Bu groß, ju flein; ju leer, ju enge. Was

heißt denn das?

Maskarill. Je nun! Sie werben es von ihm selbst besser hören können, wie das alles ist. — So viel werden Sie doch wohl ersahren haben, daß er ein großer Handelsmann geworden ist?

Anselmo. Mein Cohn ein großer Sandelsmann?

Maskarill. Ein sehr großer! Er lebt, schon seit mehr

als einem Jahre, von nichts als vom Berkaufen.

Anselmo. Was sagst du? So wird er vielleicht zur Niederlage für seine Waren ein großes Haus gebraucht haben?

Maskarill. Gang recht, gang recht.

Anselms. Das ist vortrefflich! Ich bringe auch Waren mit, kostbare indische Waren.

Maskarill. Das wird an ein Berkaufen gehen!

Anselmo. Mache nur, Maskarill, und nimm ben Roffer

auf den Buckel und führe mich zu ihm!

Maskarill. Der Koffer, Herr Anselmo, ist wohl sehr schwer? Verziehen Sie nur einen Augenblick, ich will gleich einen Träger schaffen.

Inselmo. Du fannst ihn selbst fortbringen; es sind

nichts als Efripturen und Wäsche barinne.

Maskarill. Ich habe mir ben Arm letzthin ausgefallen. — Inselmo. Den Arm? Du armer Teufel! So geh nur und bringe jemanden!

Maskarill (beiseite). Gut, daß ich so wegkomme. Herr Lelio! Herr Lelio! was werden Sie zu der Nachricht sagen? (Er geht und kömmt wieder zurück.)

Anselmo. Run? bist bu noch nicht fort?

Maskarill. Ich muß Sie wahrhaftig noch einmal ansfehen, ob Sie es auch find.

Anselmo. Je! so zweifle, du verzweifelter Zweifler! Maskarill (im Fortgeben). Ja, ja, er ist's. — Neun Jahr weg sein, und eben jest wiederkommen!

### 10. Auftritt.

Unfelmo.

Anselmo. Da muß ich nun unter freiem Himmel warten? Es ist gut, daß die Straße ein wenig abgelegen ist, und daß mich die wenigsten mehr kennen werden. Aber gleichwohl darf ich die Lugen nicht sehr von meinem Kosser verwenden. Ich dächte, ich setzte mich darauf. — Bald, daso werde ich nun wohl ruhiger sitzen können. Ich habe mir es sauer genug werden lassen und Gefahr genug ausgestanden, daß ich mir schon mit gutem Gewissen meine letzten Tage zu Kaste und Freudentagen machen kann. — Ia gewiß, das sollen sie werden. Und wer wird mir es verdenken? Wenn ich es nur ganz obenhin überschlage, so besitze ich doch — ser spricht die keten Worte immer sachter und sachter, dies er zuteht in bloßen Gedanten an Fingern zählt.)

## 11. Auftritt.

Raps (in einer fremden und feltfamen Rleidung). Unfelmo.

Kaps. Man muß allerlei Personen spielen können. Den möchte ich doch sehen, der in diesem Aufzuge den Trommelsschläger Raps erkennen sollte? Ich seh' aus, ich weiß selber nicht wie, und soll — ich weiß selber nicht was? Eine närrische Kommission! Närrisch immerhin; genug, daß man mich bezahlt. — Hier in dieser Gasse, hat mir Staleno gesagt, soll ich meinen Mann nur aufsuchen. Er wohnt nicht weit von seinem vorigen Hause, und das ist ja sein voriges Haus.

Anselmo. Was ist das für ein Gespenste? Raps. Wie mich die Leute ansehen!

Auselmo. Diese Figur muß in bas Geschlecht der Vilze gehören. Der Hut reicht auf allen Seiten eine halbe Elle über den Körper.

Raps. Guter Bater, der Ihr mich so anguckt, seid Ihr weniger fremd hier wie ich? — Er will nicht hören. — Mein Herr, der Sie auf dem Koffer hier sitzen, könnten Sie mich wohl allenfalls zurechte weisen? Ich suche einen jungen Menschen, namens Lelio, und einen Kahlkopf von Ihrer Gattung, namens Philto.

Anselmo. Lelio? Philto? — (Beiseite.) So heißt ja mein

Sohn und mein alter guter Freund. - -

Raus. Wenn Sie mir die Wohnung biefer Leute zeigen fonnen, jo werden Gie bei einem Manne Dant verdienen, der nicht ermangeln wird Shre Höflichkeit an allen vier Enden ber Welt auszuposaunen, bei einem Reisenden, der siebenmal rund um die Welt gereiset ist, einmal zu Schiffe, zweimal auf ber geschwinden Post und viermal zu Fuße.

Anselmo. Darf ich nicht wissen, mein herr, wer Sie sind? wie Sie heißen? von wannen Sie kommen? was Sie

bei genannten Versonen zu suchen haben?

Raps. Das heißt sehr viel auf einmal fragen. Worauf foll ich nun zuerst antworten? Wenn Sie mich jedes ins= besondere, mit der gehörigen Urt, fragen wollten, so möchte ich vielleicht barauf Bescheid erteilen. Denn ich bin gesprächig, mein Berr, fehr gesprächig. - - (Beiseite.) Ich fann wenigstens meine Rolle mit ihm probieren.

Ansolmo. Nun wohl, mein Herr; laffen Sie uns bei bem Kürzeften anfangen! Wie ist Ihr Name?

Raps. Bei dem Rurgesten? Dein Name? Gefehlt! weit aefehlt!

Anselmo. Wie fo?

Raps. Ja, mein guter, lieber, alter Berr, ich muß Ihnen mir sagen, — - geben Sie wohl Achtung: — - Wenn Sie gang früh, gang früh, sobald ber Tag anfängt zu grauen, von meinem ersten Ramen ausgehen und gehen und gehen, fo ftart, wie Gie nur fonnen, fo wette ich, daß die Conne boch schon untergegangen fein wird, ehe Gie nur den Anfangs= buchstaben von meinem letten Ramen zu sehen bekommen.

Anselmo. Gi! so brauchte man ja wohl gar eine Laterne

und einen Schnappfack zu Ihrem Namen?

Navs. Nicht anders.

Anselmo (beiseite). Der Kerl redt! - Aber was wollen Sie benn bei bem jungen Lelio und bei bem alten Philto? Ohne Zweifel stehen Sie mit dem erstern in Berkehr? Lelio foll ein großer Raufmann fein.

Raps. Gin großer Raufmann? bag ich nicht wüßte! Nein, mein Herr; ich habe bloß ein paar Briefe bei ihm

abzugeben.

Anselmo. Sa! ha! Avisobriefe vielleicht von Waren,

bie an ihn abgegangen find, oder jo etwas.

Raps. Richt so etwas. - Es find Briefe, die mir sein Bater an ihn mitgegeben hat.

Anselmo. Wer?

Raps. Cein Bater.

Anselmo. Des Lelio Bater?

Raps. Ja, des Lelio Bater, ber jest in der Fremde

ist. — — Er ist mein guter Freund. Anselmo (beiseite). He! das ist ja gar, mit Ehren zu melden, ein Betrüger. Warte, dich will ich kriegen! Ich soll ihm Briefe an meinen Gohn gegeben haben?

Raus. Was meinen Sie, mein herr?

Anselmo. Nichts. - - Und fo fennen Gie wohl ben

Bater des Lelio?

Rays. Wenn ich ihn nicht kennte, würde ich wohl Briefe an seinen Sohn Lelio und Briefe an seinen Freund Philto von ihm haben? - Da, mein Herr, hier sehen Sie beide. - Er ift mein Bergensfreund.

Anselmo. Ihr Herzensfreund? - - Und wo war er benn, dieser Ihr Bergensfreund, als er Ihnen die Briefe gab?

Raus. Er war — - er war — - bei auter Gesundheit. Anselmo. Das ist mir von Herzen lieb. Alber wo war er benn? wo?

Raps. Mein Herr, er war — auf der Küfte von

Laphlagonien.

Anselmo. Das gesteh' ich - Daß Sie ihn kennen, haben Sie mir schon gesagt; aber es versteht sich boch wohl,

von Berson?

Raps. Freilich von Person. — - Habe ich benn nicht so manche Flasche Kapwein mit ihm ausgestochen? und zwar auf dem Orte, wo er wächst. — Sie wissen wohl, mein Herr, auf dem Vorgebirge Capua, wo sich in dem dreißigjährigen Kriege Hannibal so voll soff, daß er nicht vor Rom gehen konnte.

Anselmo. Sie besitzen Gelehrsamkeit, wie ich höre.

Raps. So etwas fürs Haus.

Anselmo. Rönnen Sie mir nicht sagen, wie er aussieht,

des Lelio Bater?

Raps. Wie er aussicht? — — Sie sind sehr neugierig. Doch ich liebe die neugierigen Leute. — — Er ist ungefähr einen Kopf größer als Sie.

Anselma (beiseite). Das geht gut! ich bin abwesend größer als gegenwärtig. — Seinen Namen haben Sie mir noch nicht

gefagt. Wie heißt er?

Raps. Er heißt — — vollkommen, wie ein ehrlicher Mann heißen foll.

Anselmo. Ich möchte doch hören — —

Raps. Er heißt — er heißt nicht wie sein Sohn —
— er würde aber besser gethan haben, wenn er so hieße; —
— sondern er heißt — daß dich!

Anselmo. Run?

Raps. Ich glaube, ich habe ben Namen vergeffen. Anselmo. Den Namen eines Freundes? — —

Raps. Nur Gebuld! jetzt läuft er mir auf der Zunge herum. Nennen Sie mir doch geschwind einen, der etwa so klingt. Er fängt sich auf ein A an.

Anselmo. Arnolph vielleicht?

Raps. Richt Arnolph. Anselmo. Anton?

Raps. Nicht Anton. Ans—Ansa—Ansi——Asi——Asinus. Nein, nicht Asinus, nicht Asinus —— Ein verzweiselter Namen! An—Ansel——

Anselmo. Anselmo boch wohl nicht?

Raps. Recht! Anselmo. Daß der Henker den schurkischen Namen holen wolle!

Anselmo. Das ist nicht freundschaftlich gesprochen.

Raps. Gi! warum bleibt er auch einem zwischen den Zähnen stecken. Jit das freundschaftlich, wenn man sich so lange suchen läßt? Dasmal will ich es ihm noch vergeben.
— Anselmo hieß er? nicht? — Ganz recht! Anselmo. Wie gesagt, das letzte Mal hab' ich ihn auf der Küste von Paphlagonien gesprochen, und zwar in dem Hafen Gibraltar. Er wollte noch den Königen von Gallipoli einen kleinen Besuch abstatten.

Inselmo. Den Königen von Gallipoli? Wer sind die? Raps. Wie, mein Herr! kennen Sie die berühmten Brüder nicht, welche über Gallipoli herrschen? die weltbeskannten Dardanellen? Sie reiseten vor einigen zwanzig Jahren in Europa herum, und da hat er sie kennen lernen.

Anfelmo (beiseite). Die Narrenspossen dauern zu lange. Ich muß der Pauke nur ein Loch machen, damit ich doch er-

fahre, woran ich bin.

Raps. Der Hof ber Dardanellen, mein Herr, ist einer von den prächtigsten in ganz Amerika, und ich weiß gewiß, mein Freund Anselmo wird daselbst sehr wohl empfangen worden sein. Er wird so bald auch nicht wieder wegkommen. Und eben deswegen, weil er dieses voraussahe, und weil er wußte, daß ich geradesweges hierher reisen würde, gab er mir

Briefe mit, um die Seinigen wegen seiner langen Abwesens beit zu beruhigen.

Anselmo. Das war sehr wohl gethan. — Aber eins

muß ich doch noch fragen - -

Raps. Go viel als Ihnen beliebt.

Anselmo. Wenn man Ihnen, mein sonderbarer Berr mit

bem langen Namen -

Raps. Lang ist mein Name, das ist wahr; aber ich führe auch einen ganz kleinen, welcher gleichsam die Quintessenz von dem langen ist.

Anselmo. Darf ich ihn wiffen?

Raps. Raps. Anselmo. Raps?

Raps. Ja, Raps, Ihnen zu dienen.

Anselmo. Ich banke für Ihre Dienste, Berr Raps.

Naps. Raps will eigentlich so viel sagen, als der Sohn des Rap. Rap aber hieß mein Bater, und mein Großvater Rip, von welchem sich denn mein Bater auch manchmal Rips zu nennen pflegte, so daß ich mich gar wohl, wenn ich mit meinen Uhnen prahlen wollte, Rips Raps nennen könnte.

Anselmo. Nun wohl, Herr Rips Raps, — damit ich

Anselmo. Nun wohl, Herr Rips Raps, — damit ich wieder auf meine Frage komme: — Wenn man Ihnen Ihren Freund Anselmo jetzt zeigte, würden Sie ihn wohl

miedererfennen?

Kaps. Wenn ich meine Augen behielte, ohne Zweifel. Aber es scheint, als ob Sie es noch nicht glauben wollten, daß ich den Anselmo kenne. Hören Sie also einen Beweis über alle Beweise. Nicht allein Briefe hat er mir mitgegeben, sondern auch sechstausend Thaler, die ich dem Herrn Philto einhändigen soll. Würde er das wohl gethan haben, wenn ich nicht sein ander Ich wäre?

Anselmo. Cechstaufend Thaler?

Raps. In lauter guten, vollwichtigen Dufaten.

Anselma (beiseite). Nun weiß ich fast nicht, was ich von dem Kerl denken soll. Ein Betrüger, der Geld bringt, das ist ia wohl ein sehr wunderbarer Betrüger.

Raps. Aber, mein herr, wir plaudern zu lange. Ich febe wohl, daß Sie mir meine Leute entweder nicht weisen

fönnen ober nicht wollen - -

Anselma. Nur noch ein Wort! — Haben Sie benn, Herr Raps, das Geld bei sich, das Ihnen Anselmo gegeben hat? Baps. Ja. Warum? Anselmo. Und ist es ganz gewiß, daß Ihnen Anselmo, des Lelio Bater, die sechstausend-Thaler gegeben hat?

Raps. Gang gewiß.

Anfelmo. Je nun! so geben Sie mir sie nur wieder, Berr Raps.

Raps. Was foll ich Ihnen wiedergeben?

Anselmo. Die sechstausend Thaler, die Sie von mir bekommen haben.

Raps. Ich von Ihnen sechstausend Thaler bekommen?

Anselmo. Gie fagen es ja felbit.

Raps. Was sag' ich? — Sie sind — Wer sind Sie benn?

Anselmo. Ich bin eben ber, ber Gerr Rapsen sechstausend Thaler anvertraut hat; ich bin Anselmo.

Ravs. Sie Anselmo?

Ankelmo. Rennen Sie mich nicht? Die Könige von Gallipoli, die weltberühmten Dardanellen, haben die Gnade gehabt, nich eher wieder von sich zu lassen, als ich vermutete. Und weil ich denn nun selbst da din, so will ich dem Herrn Raps fernere Mühe ersparen.

Raps (beiseite). Sollte man nicht schwören, der Mann

ware ein größrer Ganner als ich felbst! - -

Anselmo. Befinnen Gie sich nur nicht lange und geben

Sie mir das Geld wieder!

Naps. Wer sollte es benken, daß ein alter Mann noch so fein sein könnte! Sobald er hört, daß ich Geld bei mir habe, husch! ist er Anselmo. Aber, mein guter Later, so geschwind Sie sich anselmissiert haben, so geschwind werden Sie sich auch wieder entanselmissieren mussen.

Anselmo. Je nun! wer bin ich benn, wenn ich nicht ber

bin, ber ich bin?

**Naps.** Was geht das mich an? Sein Sie, wer Sie wollen, wenn Sie nur nicht der find, der ich nicht will, daß Sie sein sollen. Warum waren Sie denn nicht gleich anfangs der, der Sie sind? Und warum wollen Sie denn nun der sein, der Sie nicht waren?

Anselmo. D! so machen Sie doch nur fort --

Raps. Was foll ich machen?

Anselmo. Mir mein Geld wiedergeben.

Kaps. Machen Sie sich nur weiter keine Ungelegenheit! Ich habe gelogen. Das Geld ist nicht in vollwichtigen Dustaten, sondern es steht bloß auf dem Papiere.

Anselmo. Bald werde ich mit dem Herrn aus einem andern Tone fprechen. — Shr follt in allem Ernst wissen, herr Rips Rays, daß ich Anselmo bin; und wenn Ihr mir nicht gleich die Briefe und das Geld einhändiget, das Ihr von mir befommen zu haben vorgebt, so will ich gar bald so viel Leute zusam= menrufen, als nötig fein wird, einen folden Betrüger festzuhalten.

Raps. Sie wiffen also gang ohnfehlbar, baf ich ein Betrüger bin? und Sie sind gang ohnfehlbar Herr Anselmo? So habe ich denn die Chre, mich dem Herrn Anselmo zu em=

vfehlen. -

Auselmo. Du follst so nicht wegkommen, guter Freund! Raps. D! ich bitte, mein Herr — (Indem ihn Anselmo hatten will, flößt ihn Raps mit Gewalt von sich, daß er rüdflings wieder auf den kosser zu sihen kömmt.) Der alte Dieb könnte wenigstens einen Auflauf erregen. Ich will dir schon einen schicken, der dich besser kennen soll. (Schi ab.)

Anselmo. Da sitze ich ja nun wieder! Wo ist er hin, der Spitzbube? Wo ist er hin? — Ich sehe niemanden. — — Bin ich auf dem Roffer eingeschlafen und hat mir das närrische Zeug geträumt, oder — Den Henker mag es mir geträumt haben! — - Ich armer Mann! Dahinter steckt ganz gewiß etwas; ganz gewiß steckt etwas dahinter! Und Maskarill? — — Maskarill kömmt auch nicht wieder? Unch das geht nicht richtig zu! auch das nicht! — Was soll ich anfangen? Ich will nur gleich ben erften ben beften rufen — — Heda, auter Freund, heda!

#### 12. Auftritt.

Anfelmo. Gin andrer Trager.

Der Träger. Was steht zu Ihren Diensten, mein Herr? Wollt Ihr Euch ein aut Trinkgeld verdienen, Anselmo. mein Freund?

Der Träger. Das wäre wohl meine Sache.

Anselmo. So nehmt geschwind ben Roffer und bringt mich zu dem Raufmann Lelio!

Der Träger. Zu dem Kaufmann Lelio?

Anselmo. Ja. Er foll da in der Strafe, in dem neuen

Echause wohnen.

Der Träger. Ich kenne in ber ganzen Stadt keinen Raufmann Lelio. In dem neuen Cahaufe da unten wohnt jemand ganz anders.

Anselmo. Ei nicht boch! Lelio muß da wohnen. Sonft hat er hier in diesem Hause gewohnt, welches ihm auch gehört.

Der Trager. Run merfe ich, wen Gie meinen. Gie meinen

den liederlichen Lelio. D! den kenn' ich wohl!
Anselmo. Bas? den liederlichen Lelio?

Der Träger. Je nun! die ganze Stadt nennt ihn so; warum soll ich ihn anders nennen? Sein Vater war der alte Unselmo. Das war ein garstiger, geiziger Mann, der nie genug friegen konnte. Er reisete vor vielen Jahren hier weg, Vott weiß, wohin? Unterdessen, daß er sich's in der Fremde sauer werden läßt oder wohl gar darüber schon ins Gras gebissen hat, ist sein Sohn hier guter Dinge. Der wird zwar nun wohl auch allmählich auf die Hefen gekommen sein; aber es ist schon recht. Ein Sammler will einen Zerstreuer haben. Das Hünschen, höre ich, hat er nun auch verkauft —

Inselmo. Was? verkauft? — – Nun ist's klar! Ach, du verwünschter Maskarill! — Ach, ich unglücklicher Bater!

Du gottloser, ungeratner Cohn!

Der Träger. Gi! — Sie sind doch wohl nicht gar der alte Anselmo selber? Nehmen Sie mir's nicht übel, wenn Sie es sind; ich habe Sie wirklich nicht gekannt. Sonst hätte ich es wohl bleiben lassen, Sie einen garstigen, geizigen Mann zu nennen. Es ist niemanden an die Stirne geschrieben, wer er ist. Mögen Sie mich doch immerhin das Trinkgeld nicht verdienen lassen.

Inselmo. Ihr sollt es verdienen, guter Freund, Ihr sollt es verdienen. Sagt mir nur geschwind: Ist es wirklich wahr, daß er das Haus verkauft hat? Und an wen hat er es verkauft?

Der Crager. Der alte Philto hat's gefauft.

Anselmo. Philto? — D du ehrvergefiner Mann! Ist das deine Freundschaft? — Ich bin verraten! Ich bin verloren!

- Er wird mir nun alles leugnen. - -

Der Träger. Die Leute haben es ihm übel genug ausgelegt, daß er sich mit dem Kause abgegeben hat. Hat er nicht sollen in Ihrer Abwesenheit bei Ihrem Sohne gleichsam Bormunds Stelle vertreten? Ein schöner Bormund! das hieß ja wohl den Bock zum Gärtner setzen. Er ist alle sein Lebztage für einen eigennützigen Mann gehalten worden; und was ein Rabe ist, das bleibt wohl ein Rabe. — Da eben sehich ihn kommen! Ich will gern mein Trinkgeld im Sticke lassen; die Leute sind gar zu wunderlich, wenn sie hören, daß man sie kennt. (Gebt ab)

### 13. Auftritt.

Unjelmo. Philto.

Anselmo. Unglück über alle Unglücke! Romm nur! Romm

nur, du Berräter!

Philto. Ich muß doch sehen, wer hier das Herze hat, sich für den Anselmo auszugeben. — Aber was seh' ich? Er ist es wirklich. — Laß dich umarmen, mein liebster Freund! So bist du doch endlich wieder da? Gott sei tausende mal gedankt! — Aber warum so verdrießlich? Kennst du deinen Philto nicht mehr?

Anfelmo. Ich weiß alles, Philto, ich weiß alles. Ist das ein Streich, wie man ihn von einem Freunde erwarten kann?

Philto. Nicht ein Wort mehr, Anselmo! Ich höre schon. daß inir ein dienstfertiger Verleumder zuworgekommen ist. — Hier ist nicht der Ort, uns weitläuftiger zu erklären. Komm in dein Haus!

Anfelmo. In mein Haus?

Philto. Ja; noch ist es das deine und soll wider deinen Willen nie eines andern werden. Komm; ich habe zu allem Glücke den Schlüssel bei mir. — Ohne Zweisel ist dieses dein Koffer? Fasse nur an! wir wollen ihn selbst hineinziehen, es sieht uns doch niemand. —

Anfelmo. Aber meine Barfchaft? - -

Philto. Auch diese wirst du finden, wie du sie verlassen hast. (Sie gehen in das Haus, nachdem sie den Kosser nach sich gezogen.)

## 14. Auftritt.

Lelio. Mastarill.

Maskarill. Nun? haben Sie ihn gesehen? War er es nicht?

Telio. Er ift es, Maskarill!

Maskarill. Wenn nur der erste Empfang vorüber wäre! Lelio. Nie habe ich meine Nichtswürdigseit so lebhaft empfunden als eben jetzt, da sie mich verhindert, einem Vater freudig unter die Angen zu treten, der mich so zärtlich geliebt hat. Was soll ich thun? Soll ich mich aus seinen Augen verbannen? oder soll ich gehen und ihm zu Fuße fallen?

Maskarill. Das lette taugt nicht viel; aber das erste

taugt gar nichts.

Telio. Run, fo rate mir boch! Nenne mir wenigstens

einen Vorsprecher! - -

Maskarill. Ginen Vorsprecher? eine Person, die bei Ihrem Bater für Gie fprechen foll? - Den Berrn Stiletti.

Telio. Bift du toll? Maskarill. Ober - Die Fran Lelane.

Telio. Berrater!

Maskarill. Die eine von ihren Richten. -

Telio. Ich bringe bich um!

Maskarill. Ja! das würde vollends eine Freude für Ihren Bater fein, wenn er feinen Cohn als einen Mörder fande.

Telio. In den alten Philto darf ich mich nicht wenden. Ich habe seine Lehren, seine Warnungen, seinen Rat allzu oft verachtet, als daß ich auf sein gutes Wort einigen Anspruch machen fönnte.

Maskarill. Aber fallen Sie benn gar nicht auf mich? Telio. Gieh du bich nur felbst nach einem Borsprecher um! Masharill. Das habe ich schon gethan, und ber sind Gie.

343 Telio.

Maskarill. Gie! und zwar zur Danksagung, bag ich Ihnen einen Borfprecher werde geschafft haben, ben Gie in alle Emigfeit nicht beffer finden können.

Telio. Wenn du das thuft, Mastarill -

Maskarill. Rommen Gie nur hier weg! Die Alten möchten wieder herauskommen.

Telio. Aber nenne mir doch den Vorsprecher, den ich in

alle Ewigfeit nicht besser finden könnte. Maskarill. Kurz, Ihr Bater soll Ihr Borsprecher bei bem Berrn Anfelmo fein.

Lelio. Das heißt bas?

Maskarill. Das heißt, daß ich einen Ginfall habe, ben ich Ihnen hier nicht sagen kann. Nur fort! (Gegen ab.)

#### 15. Auftritt.

Anfelmo. Philto (welche aus bem Saufe fommen).

Anselmo. Run! bas ift mahr, Philto: ein getreurer und flügrer Freund, als du bift, muß in der Welt nicht zu finden sein. Ich danke dir tausendmal und wollte wünschen, daß ich bir beine Dienste vergelten fonnte.

Philto. Sie find vergolten genug, wenn fie dir ange-

nehm sind.

Anschmo. Ich weiß es, daß du meinetwegen viel Ber-

leumdungen haft über bich müffen ergeben laffen.

Philto. Bas wollen Berleundungen fagen, wenn man bei fich überzeugt ist, daß man fie nicht verdient habe? Auch die Lift, hoffe ich, wirft du gut finden, die ich wegen der Aussteuer brauchen wollte.

Anselmo. Die List ist vortrefflich ersonnen; aber nur ist es mir leib, bag aus ber ganzen Sache nichts werben fann.

Philto. Richts werden? Warum denn nicht? Gut, daß Sie fommen, Berr Staleno.

# 16. Auftritt.

Staleno. Anfelmo. Philto.

Staleno. So ist es boch wahr, daß Anfelmo endlich wieder da ist? Willfommen! willfommen!

Anselmo. Es ift mir lieb, einen alten guten Freund gesund wiederzusehen. Aber es ist mir nicht lieb, daß das erste, was ich ihm sagen muß, eine abschlägliche Antwort fein soll. Philto hat mir hinterbracht, was für eine gute Absicht Ihr Mündel auf meine Tochter hat. Ohne ihn zu tennen, würde ich, bloß in Ansehung Ihrer, ja dazu sagen, wenn ich meine Tochter nicht bereits versprochen hätte, und zwar an den Sohn eines guten Freundes, der vor kurzem in Engeland verstorben ist. Ich habe ihm noch auf seinem Todbette mein Wort geben müssen, daß ich seinen Sohn, welcher sich hier aufhalten soll, auch zu dem meinigen machen wolle. Er hat mir fein Berlangen fogar schriftlich hinterlaffen, und es muß eine von meinen ersten Berrichtungen sein, daß ich den jungen Leander aufsuche und ihm davon Nachricht gebe.

Staleng. Wen? den jungen Leander? Je! das ist ja

eben mein Mündel.

Anselmo. Leander ift Ihr Mündel? des alten Pandolfo Cohn?

Staleno. Leander, des alten Pandolfo Sohn, ist mein Mündel.

Anselmo. Und eben diefen Leander follte meine Tochter haben?

Philto. Cben biefen.

Anselmo. Was für ein glücklicher Zufall! Sätte ich mir es besser wünschen können? Nun wohl, ich bekräftige also das Wort, das Ihnen Philto in meinem Namen gegeben hat. Kommen Sie, damit ich den lieben Mündel bald sehen und meine Tochter umarmen kann! Uch! wenn ich den uns geratnen Sohn nicht hätte, was für ein beneidenswürdiger Mann könnte ich sein!

### 17. Auftritt.

Mastarill. Anfelmo. Philto. Staleno.

Maskarill. Ach! Unglück, unaussprechliches Unglück! Wo werbe ich nun den armen Herrn Anselmo finden?

Anselmo. Ist das nicht Dlasfarill? Bas fagt ber

Epithube?

Maskarill. Ich! unglücklicher Bater, was wirst bu zu

dieser Nachricht sagen?

Anfelmo. Bu was für einer Rachricht?

Maskarill. Ach! ber bedauernswürdige Lelio! Auselmo. Nun? was ist ihm benn widerfahren? Maskarill. Ach! was für ein trauriger Zufall!

Anselmo. Maskarill!

Maskarill. Uch! welche tragische Begebenheit! Inselmo. Tragisch? Aengstige mich nicht länger, Kerl, und sage, was es ist! — —

Maskarill. Ach! Herr Anselmo, Ihr Cohn — —

Anfelmo. Run? mein Cohn?

Maskarill. Alls ich ihm Ihre glückliche Ankunft zu melden kam, fand ich ihn mit untergeftütztem Arme im Lehnstuhle — Auselmo. Und in den letzten Zügen vielleicht? —

Maskarill. Ha, in den letzten Zügen, die er aus einer Ungerichen Bouteille thun wollte. — Freuen Sie sich, Herr Lelio, waren meine Worte, eben jetzt ist ihr lieber, sehnlich gewünschter Vater wiedergekommen! — Was? mein Vater? — Hier siel ihm die Bouteille vor Schrecken aus der Hand; sie sprang in Stücken, und die kostkare Neige floß auf den staubichten Boden. Was? schrie er nochmals, mein Vater wiedergekommen? Wie wird es mir nun ergehen! — Wie Sie es verdient haben, sagte ich. Er sprang auf, lief zu dem Fenster, das auf den Kanal geht, ris es auf —

Anfelmo. Und fturgte fich berab?

Maskarill. Und sahe, was für Wetter wäre. — Geschwind meinen Degen! — Ich wollte ihm den Degen nicht geben, weil man Exempel hat, daß mit einem Degen groß Unglück angerichtet worden. — Was wollen Sie mit dem

Degen, Herr Lelio? — Halte mich nicht auf, ober — bas ober fprach er in einem so fürchterlichen Tone aus, daß ich ihm den Degen vor Schrecken gab. Er nahm ihn, und —

Anselmo. Und that sich ein Leides?

Maskarill. Und -

Anselmo. Ach! ich unglücklicher Bater! -

#### 18. Auftritt.

Lelio an ber Szene. Die Borigen.

Maskarill. Und steckte ihn an. Komm, rief er, Massfarill; mein Vater wird auf mich zürnen, und sein Zorn ist mir unerträglich. Ich will nicht länger leben, ohne ihn zu versöhnen. Er stürzte die Treppe herab, lief sporenstreichs zum Hause hinaus und warf sich nicht weit von hier — (indem Massfarit dieses sagt und Anschmaßen sienen gegen ihn gekopt ist, fällt ihm Letio auf der andern Seite zu Füßen — zu den Füßen seines Vaters. —

Lelio. Verzeihen Sie, liebster Vater, daß ich durch dieses Mittel versuchen wollen, ob Ihr Herz gegen mich noch einiges Mitseids fähig ist! Das Traurigste, was Sie meinetwegen besorgten, geschieht gewiß, wenn ich, ohne Vergebung von Ihnen zu erhalten, von Ihren Füßen aufstehen muß. Ich bekenne, daß ich Ihrer Liebe nicht wert bin, aber ich will auch ohne dieselbe nicht leben. Jugend und Unerfahrenheit können vieles entschuldigen.

Philto. Lag dich bewegen, Anselmo!

Stalens. Auch ich bitte für ihn. Er wird sich bessern. Anselms. Wenn ich das nur glauben dürfte. Steh auf! Noch will ich's einmal versuchen. Aber wo du noch einen liederlichen Streich machst, so habe ich dir nichts vergeben, und die kleinste Ausschweifung, die du wieder begehst, soll die gewisse Strafe für alle andre nach sich ziehen.

Maskarill. Das ist billig.

Auselmo. Den nichtswürdigen Maskarill jage nur gleich

zum Henker!

Maskarill. Das ist unbillig! — Doch jagen Sie mich oder behalten Sie mich, es soll mir gleichviel sein; nur zahlen Sie mir vorher die Summe aus, die ich Ihnen schon sieben Jahr geliehen habe und aus Großmut noch zehn Jahr leihen wollte!

# Miß Sara Sampson.

Ein bürgerliches Trauerspiel in fünf Aufzügen.

("Berferliget im Sahr 1755." Zuerst gedrudt in Lessings "Schriften", VI. Teil. Berlin, bei G. F. Bog, 1755.)

### Personen.

Sir William Sampson. Miß Sara, bessen Tochter. Mellefont. Marwood, Mellesonts alte Geliebte. Arabella, ein junges Kind, der Marwood Tochter. Baitwell, ein alter Diener des Sampson. Norton, Bedienter der Mellesont. Betty, Mädden der Sara. Hannah, Mädden der Marwood. Der Gastwirt und einige Nebenpersonen.

## Erster Aufzug.

#### 1. Auftritt.

Der Schauplat ift ein Saal im Gafthofe.

Gir William Campfon und Waitwell treten in Reifelleidern herein.

Sir William. Bier meine Tochter? Bier in biesem

elenden Wirtshause?

Waitwell. Dhne Zweisel hat Mellesont mit Fleiß das allerelendeste im ganzen Städtchen zu seinem Ausenthalte gewählt. Böse Leute suchen immer das Dunkle, weil sie böse Leute sind. Aber was hilft es ihnen, wenn sie sich auch vor der ganzen Welt verbergen könnten? Das Gewissen ist doch mehr als eine ganze uns verklagende Welt. — Uch, Sie weinen schon wieder, schon wieder, Sir! — Sir!

Bir William. Lag mich weinen, alter ehrlicher Diener.

Ober verdient sie etwa meine Thränen nicht?

Waitwell. Ach! sie verdient sie, und wenn es blutige Thränen wären.

Sir William. Run, fo lag mich.

Unitwell. Das beste, schönste, unschuldigste Kind, das unter der Sonne gelebt hat, das nuß so versührt werden! Uch, Sarchen! Sach habe dich aufwachsen sehen; hundertmal habe ich dich als ein Kind auf diesen meinen Urmen gehabt; auf diesen meinen Urmen habe ich dein Lächeln, dein Lallen bewundert. Uns jeder sindischen Miene strahlte die Morgenröte eines Verstandes, einer Leutzeligkeit, einer —

Fir William. D schweig! Zersteigt nicht das Gegenwärtige mein Herz schon genug? Willst du meine Martern durch die Erinnerung an vergangne Glückseligkeiten noch höllischer machen? Aendre deine Sprache, wenn du mir einen Dienst thun willst. Tadle mich; mache mir aus meiner Zärtlichkeit ein Verbrechen; vergrößre das Vergehen meiner Tochter; erfülle mich, wenn du kannst, mit Abschen gegen sie; entstamme aufs neue meine Nache gegen ihren verstuchten Verführer; sage, daß Sara nie tugendhaft gewesen, weil sie so leicht aufsgehört hat, es zu sein; sage, daß sie mich nie geliebt, weil

sie mich heimlich verlassen hat.

Waitwell. Sagte ich bas, so würde ich eine Lüge sagen, eine unverschämte, böse Lüge. Sie könnte mir auf dem Todbette wieder einfallen, und ich alter Bösewicht mitste in Berzweislung sterben. — Nein, Sarchen hat ihren Vater geliebt, und gewiß! gewiß! sie liebt ihn noch. Wenn sie nur davon überzeugt sein wollen, Sir, so sehe ich sie heute noch wieder in Ihren Armen.

Fir William. Ja, Waitwell, nur bavon verlange ich überzeugt zu sein. Ich kann sie länger nicht entbehren; sie ist die Stütze meines Alters, und wenn sie nicht den traurigen Nest meines Lebens versüßen hilft, wer soll es denn thun? Wenn sie mich noch liebt, so ist ihr Fehler vergessen. Es war der Fehler eines zärtlichen Mädchens, und ihre Flucht war die Wirkung ihrer Neue. Solche Vergehungen sind besser als erzwungene Tugenden. — Doch ich sühle es, Waitwell, ich sühle es; wenn diese Vergehungen auch wahre Verbrechen, wenn es auch vorsähliche Laster wären: ach! ich würde ihr doch vergeben. Ich würde doch lieber von einer lasterhaften Tochter als von feiner geliebt sein wollen.

Waitwell. Trocknen Sie Ihre Thränen ab, lieber Sir! ich höre jemanden kommen. Es wird der Wirt sein, uns zu

empfangen.

#### 2. Auftritt.

Der Wirt. Gir William Campfon. Baitwell.

Der Wirt. So früh, meine Herren, so früh? Willstommen! willkommen! Waitwell! Ihr seid ohne Zweisel die Nacht gesahren? Ist das der Herr, von dem du gestern mit mir gesprochen hast?

Waitwell. Ja, er ist es, und ich hoffe, daß du ab=

abgeredetermaßen - -

Der Wirt. Inädiger Herr, ich bin ganz zu Ihren Diensten. Was liegt mir daran, ob ich es weiß oder nicht, was Sie für eine Ursache hierher führt, und warum Sie bei mir im Bersborgnen sein wollen? Ein Wirt nimmt sein Geld und läßt seine Gäste machen, was ihnen gut dünkt. Waitwell hat mir zwar gesagt, daß Sie den fremden Herrn, der sich seit einigen

Wochen mit seinem jungen Weibchen bei mir aufhält, ein wenig beobachten wollen. Aber ich hoffe, daß Sie ihm keinen Berdruß verursachen werden. Sie würden mein Haus in einen übeln Ruf bringen, und gewisse Leute würden sich schenen, bei mir abzutreten. Unsereiner muß von allen Sorten Menschen Tehen.

Bir William. Besorget nichts; führt mich nur in bas Zimmer, das Waitwell für mich bestellt hat. Ich fomme aus

rechtschaffnen Absichten hierher.

Der Wirt. Ich mag Ihre Geheinnisse nicht wissen, gnädiger Herr! Die Neugierde ist mein Fehler gar nicht. Ich hätte es, jum Exempel, längst erfahren können, wer ber frembe Berr ift, auf den Sie acht geben wollen; aber ich mag nicht. So viel habe ich wohl herausgebracht, daß er mit dem Frauen-zimmer muß durchgegangen sein. Das gute Weibchen, oder was fie ift! fie bleibt ben gangen Tag in ihrer Stube ein= geschlossen und weint.

Bir William. Und weint?

Der Wirt. Ja, und weint - - Aber, gnädiger Herr, warum weinen Sie? Das Frauenzimmer muß Ihnen sehr nahe gehen. Sie sind boch wohl nicht —

Waitwell. Halt ihn nicht länger auf.

Der Wirt. Kommen Sie. Nur eine Band wird Sie von dem Frauenzimmer trennen, das Ihnen fo nabe geht und die vielleicht -- -

Waitwell. Du willst es also mit aller Gewalt missen,

wer .

Der Wirt. Nein, Waitwell, ich mag nichts wissen. Waitwell. Run, so mache und bringe uns an den gehörigen Ort, ehe noch das ganze Haus wach wird. Der Wirt. Wollen Sie mir also folgen, gnädiger Herr?

(Gie geben ab.)

#### 5. Auftritt.

Der mittlere Borhang wird aufgezogen. Mellefonts Zimmer. Mellefont und hernach fein Bedienter.

Mellefont (unangefleidet in einem Lehnstuhle). Wieder eine Nacht, die ich auf der Folter nicht grausamer hätte zubringen fönnen! — Norton! — Ich muß nur machen, daß ich Gesichter zu sehen bekomme. Bliebe ich mit meinen Gedanken länger allein, sie möchten mich zu weit führen. — He, Norton! Er schläft noch. Aber bin ich nicht grausam, daß ich den armen Teufel nicht schlasen lasse? Wie glücklich ist er! — Doch ich will nicht, daß ein Mensch um mich glücklich sei. — Marton !

Morton (fommenb). Mein Berr!

Mellesont. Kleide mich an! — D, mache mir keine sauern Gesichter! Wenn ich werde länger schlafen können, so erlaube ich dir, daß du auch länger schlafen darsst. Wenn du von deiner Schuldigkeit nichts wissen wilsen willst, so habe wenigstens Mitleiben mit mir.

Norton. Mitleiden, mein Berr? Mitleiden mit Ihnen?

Ich weiß besser, wo das Mitleiden hingehört.

Mellefont. Und wohin benn?

Morton. Alh, laffen Gie sich ankleiden und fragen Gie mich nichts.

Mellefont. Benker! So follen auch beine Berweise mit meinem Gewissen aufwachen? Ich verstehe dich; ich weißes, wer dein Mittelden erschöpft. — Doch, ich lasse ihr und mir Gerechtigkeit widerfahren. Ganz recht; habe kein Mitteleiden mit mir. Bersluche mich in deinem Herzen; aber verfluche auch dich.

Norton. Auch mich?

Mellesont. Ja; weil du einem Clenden dienest, den die Erde nicht tragen sollte, und weil du dich seiner Berbrechen mit teilhaft gemacht haft.

Norton. Ich mich Ihrer Berbrechen teilhaft gemacht?

burch was?

Mellefont. Dadurch, daß du dazu geschwiegen.

Norton. Bortrefflich! in der Hitze Ihrer Leidenschaften würde mir ein Wort den Hals gekostet haben. — Und dazu, als ich Sie kennen lernte, fand ich Sie nicht schon so arg, daß alle Hoffnung zur Besserung vergebens war? Was für ein Leben habe ich Sie nicht von dem ersten Augenblicke an führen sehen! In ber nichtswürdigften Gesellschaft von Spielern und Lanostreichern — ich nenne sie, was sie waren, und tehre mich an ihre Titel, Nitter und dergleichen nicht — in solcher Gesellschaft brachten Sie ein Vermögen durch, das Ihnen den Weg zu den größten Chrenftellen hätte bahnen tönnen. Und Ihr strafbarer Umgang mit allen Arten von Weibsbildern, besonders der bösen Marwood —

Mellefont. Cete mich, setze mich wieder in diese Lebens:

art; sie war Tugend im Vergleich meiner jestigen. Ich versthat mein Vermögen; gut. Die Strase könnnt nach, und ich werde alles, was der Mangel Hartes und Erniedrigendes hat, zeitig genug empfinden. Ich besuchte lasterhafte Weißsbilder; laß es sein. Ich ward öfter versührt, als ich versführte, und die ich selbst versührte, wollten versührt sein. — Aber — ich hatte noch keine verwahrlosete Tugend auf meiner Seele. Ich hatte noch keine Unschuld in ein unabsehliches Unglück gestürzt. Ich hatte noch keine Cara aus dem Hause eines geliebten Baters entwendet und sie gezwungen, einem Nichtswürdigen zu folgen, der auf keine Weise mehr sein eigen war. Ich hatte — Wer kömmt schon so früh zu mir?

#### 4. Auftritt.

Beith. Mellefont. Norton.

Morton. Es ift Betty.

Retty. Was macht sie? (Schuchzend.) Es war schon lange nach Mitternacht, da ich sie endlich bewegte, zur Ruhe zu gehen. Sie schlief einige Augenblicke; aber Gott! Gott! was muß das für ein Schlaf gewesen sein! Plöglich suhr sie in die Hrme, die von einem Mörder verfolgt wird. Sie zitterte, und ein kalter Schweiß floß ihr über das erblaßte Gesicht. Ich wandte alles an, sie zu beruhigen, aber sie hat mir dis an den Morgen nur mit stummen Thränen geantwortet. Endlich hat sie mich einmal über das andre an Ihre Thüre geschickt, zu hören, ob Sie schon auf wären. Sie will Sie sprechen. Sie allein können sie trösten. Thun Sie es doch, liebster gnädiger Herr, thun Sie es doch! Das Herz muß mir springen, wenn sie sich so zu ängstigen fortfährt.

Mellefont. Geh, Betty, fage ihr, daß ich den Augenblick

bei ihr sein wolle — —

Betty. Rein, fie will felbst zu Ihnen kommen.

Mellefont. Run, so sage ihr, daß ich sie erwarte — Ach! — (Betty geht ab.)

#### 5. Auftritt.

Mellefont. Morton.

Morton. Gott, die arme Dig!

Mellefont. Wessen Gesch, da läuft die durch deine Ausernsung rege machen? Sieh, da läuft die erste Thräne, die ich seit meiner Kindheit geweint, die Wange herunter! — Eine schlechte Vorbereitung, eine trostsuchende Betrübte zu empfangen. Warum sucht sie ihn auch bei mir? — Doch wo soll sie ihn sonst suchen? — Ich muß mich sassen. — Indem er sich die Augen abtrochect.) Wo ist die alte Standhaftigkeit, mit der ich ein schönes Auge konnte weinen sehen? Wo ist die Gabe der Verstellung hin, durch die ich sein und sagen konnte, was ich wollte? — Nun wird sie kommen und wird unwiderstehliche Thränen weinen. Verwirrt, beschämt werde ich vor ihr stehen; als ein verurteilter Sünder werde ich vor ihr stehen. Nate mir doch, was soll ich thun? was soll ich sagen?

Norton. Sie follen thun, was fie verlangen wirb.

Mellefont. So werde ich eine neue Graufamkeit an ihr begehen. Mit Unrecht tadelt sie die Verzögerung einer Zeremonie, die jeht ohne unser äußerstes Verderben in dem

Königreiche nicht vollzogen werden fann.

Norton. So maden Sie denn, daß Sie es verlassen. Warum zaudern wir? warum vergeht ein Tag, warum vergeht eine Woche nach der andern? Tragen Sie mir es doch auf. Sie sollen morgen sicher eingeschifft sein. Vielleicht, daß ihr der Kummer nicht ganz über das Meer folgt, daß sie einen Teil desselben zurückläßt und in einem andern Lande —

Mellefont. Alles das hoffe ich selbst. — Still, fie

fömmt. Wie schlägt mir bas Herz -

### 6. Auftritt.

Sara Mellefont. Norton.

Mellefont (indem er ihr entgegengeht). Sie haben eine unruhige Nacht gehabt, liebste Miß — —

Fara. Ach, Mellefont, wenn es nichts als eine unruhige

Nacht wäre — —

Mellefont (jum Bebienten). Berlag uns!

Norton (im Abgeben). Ich wollte auch nicht da bleiben, und wenn mir gleich jeder Augenblick mit Golde bezahlt würde.

# \_7.- Auftritt.

Sara. Mellefont.

Mellefant. Gie sind schwach, liebste Mig. Gie muffen fich jeten.

Bara (ne jest nich). Ich beunruhige Sie sehr früh; und werden Sie mir es vergeben, daß ich meine Klagen wieder

mit bem Morgen anfange?

Mellefont. Teuerste Miß, Sie wollen sagen, daß Sie mir es nicht vergeben können, weil schon wieder ein Morgen erschienen ist, ohne daß ich Ihren Klagen ein Ende gemacht habe.

Fara. Was sollte ich Ihuen nicht vergeben? Sie wissen, was ich Ihnen bereits vergeben habe. Aber die neunte Woche, Mellesont, die neunte Woche fängt heute an, und dieses elende haus sieht mich noch immer auf eben dem Fuße als den ersten Tag.

Mellefont. Co zweifeln Gie an meiner Liebe?

Fara. Ich an Ihrer Liebe zweiseln? Nein, ich fühle mein Unglück zu sehr, zu sehr, als daß ich mir selbst diese letzte, einzige Versüßung desselben rauben sollte.

Mellefont. Wie kann also meine Miß über die Ber-

schiebung einer Zeremonie unruhig sein?

Fara. Alch, Mellefont, warum muß ich einen andern Begriff von dieser Zeremonie haben! — Geben Sie doch immer der weiblichen Denkungsart etwas nach. Ich stelle mir vor, daß eine nähere Einwilligung des Himmels darin liegt. Umssonst habe ich es nur wieder erst den gestrigen langen Abend versucht, Ihre Begriffe anzunehmen und die Zweisel aus meiner Brust zu verdannen, die Sie, jeht nicht das erste Mal, für Früchte meines Mißtrauens angesehen haben. Ich struit mit mir selbst; ich war sinnreich genug, meinen Berstand zu betänden; aber mein Herz und ein inneres Gesühl warsen auf einmal das mühsame Gebäude von Schüssen übern dausen. Mitten aus dem Schäuse von Schüssen übern dausen. Mitten aus dem Schäuse wecken nich strasende Etimmen, mit welchen sich meine Phantasie mich zu quälen verband. Was für Vider sich wersten um nich herum! Ich wolste sie gern für Träume halten — Melekefont. Wie? meine vernünstige Sara sollte sie sür

Mellefant. Wie? meine vernünftige Sara follte fie für etwas mehr halten! Träume, liebste Miß, Träume! — Wie unglüdlich ist der Mensch! Fand sein Schöpfer in dem Reiche

ber Wirklichkeiten nicht Qualen für ihn genug? Mußte er, fie zu vermehren, auch ein noch weiteres Reich von Einbildungen

in ihm schaffen?

Farn. Rlagen Sie den Himmel nicht an! Er hat die Ginbildungen in unserer Gewalt gelassen. Sie richten sich nach unsern Thaten; und wenn diese unsern Pflichten und der Tugend gemäß sind, so dienen die sie begleitenden Einbildungen zur Vermehrung unferer Ruhe und unferes Ber= anugens. Cine einzige Sandlung, Mellefont, ein einziger Segen, der von einem Friedensboten im Ramen der ewigen Gute auf uns gelegt wird, kann meine gerrüttete Phantafie wieder heilen. Stehen Sie noch an, mir zuliebe basjenige einige Tage eher zu thun, was Sie boch einmal thun werben? Erbarmen Sie fich meiner und überlegen Sie, daß, wenn Sie mid aud dadurch nur von Qualen ber Einbildung befreien, biefe eingebildete Qualen boch Qualen und für die, die fie empfindet, wirkliche Qualen sind. — Ach, könnte ich Ihnen nur halb so lebhaft die Schrecken meiner vorigen Nacht er= zählen, als ich fie gefühlt habe! — Bon Weinen und Klagen, meinen einzigen Beschäftigungen, ermübet, sank ich mit halb geschlossenen Augenlidern auf das Bett zurück. Die Natur wollte fich einen Augenblick erholen, neue Thränen zu fammeln. Aber noch schlief ich nicht ganz, als ich mich auf einmal an bem schrofften Teile des schrecklichsten Felsens sah. Sie gingen vor mir her, und ich folgte Ihnen mit schwankenden, angft= lichen Schritten, die dann und wann ein Blick stärfte, welchen Sie auf mich zurückwarfen. Schnell hörte ich hinter mir ein freundliches Rufen, welches mir ftill zu stehen befahl. Es war ber Ton meines Baters - Ich Clende! fann ich benn nichts von ihm vergessen? Ach! wo ihm sein Gedächtnis eben so gransame Dienste leistet; wo er auch mich nicht vergessen kann! — Doch er hat mich vergessen. Trost! graufamer Trost für seine Sara! — Hören Sie nur, Mellefont; indem ich mich nach dieser bekannten Stimme umsehen wollte, gleitete mein Fuß; ich wantte und follte eben in den Abgrund herabstürzen, als ich mich noch zur rechten Zeit von einer mir ähnlichen Berson zurückgehalten fühlte. Schon wollte ich ihr den feurigsten Dank abstatten, als sie einen Dolch aus dem Busen zog. Ich rettete dich, schrie sie, um dich zu verderben! Sie holte mit der bewaffneten Hand aus - und, ach! ich erwachte mit dem Stiche. Wachend fühlte ich noch alles, was ein töblicher Stich Schmerzhaftes haben kann, ohne bas zu empfinden, was er Angenehmes haben muß: das Ende der Bein in dem

Ende des Lebens hoffen zu-dürfen.

Mellesont. Uch! liebste Sara, ich verspreche Ihnen das Ende Ihrer Pein ohne das Ende Ihres Lebens, welches gewiß auch das Ende des meinigen sein wurde. Bergeffen Gie

das schreckliche Gewebe eines sinnlosen Traumes.

Bara. Die Kraft, es vergeffen zu können, erwarte ich von Ihnen. Es fei Liebe ober Berführung, es fei Glück ober Unglück, das mich Ihnen in die Arme geworfen hat, ich bin in meinem Herzen die Ihrige und werde es ewig fein. Aber noch bin ich es nicht vor den Augen jenes Richters, ber Die geringften Uebertretungen feiner Ordnung ju ftrafen ge= drohet hat -

Mellefout. Go falle benn alle Strafe auf mich allein! Barn. Was kann auf Sie fallen, bas mich nicht treffen follte! - - Legen Sie aber mein bringendes Unhalten nicht falsch aus. Ein andres Frauenzimmer, das durch einen gleichen Fehltritt sich ihrer Ehre verluftig gemacht hätte, würde viel-leicht durch ein gesetzmäßiges Band nichts als einen Teil derselben wieder zu erlangen suchen. Ich, Mellefont, denke bar= auf nicht, weil ich in der Welt weiter von keiner Chre wiffen will als von der Chre, Sie zu lieben. Ich will mit Ihnen nicht um der Welt willen, ich will mit Ihnen um meiner selbst willen verbunden sein. Und wenn ich es bin, so will ich gern die Schmach auf mich nehmen, als ob ich es nicht ware. Sie follen mich, wenn Sie nicht wollen, für Ihre Gattin nicht erklären burfen; Gie follen mich erklären konnen, für was Sie wollen. Ich will Ihren Namen nicht führen; Sie follen unfere Berbindung fo geheim halten, als Gie es für gut befinden; und ich will berselben ewig unwert sein, wenn ich mir in den Sinn kommen lasse, einen andern Vorteil als

die Beruhigung meines Gewissens baraus zu ziehen. . Mig, ober ich nuß vor Ihren Augen des Todes sein. Wie elend bin ich, daß ich nicht das Herz habe, Sie noch elender zu machen! — Bebenken Sie, daß Sie sich meiner Führung überlassen haben; bebenken Sie, daß ich schuldig bin, für uns weiter hinaus zu sehen, und daß ich jett gegen Ihre Klagen taub fein muß, wenn ich Sie nicht in der ganzen Folge Ihres Lebens noch schmerzhaftere Rlagen will führen hören. Saben Gie es benn vergessen, was ich Ihnen zu meiner Rechtfertigung schon oft

vorgestellt?

Bara. Ich habe es nicht vergeffen, Mellefont. Gie wollen vorher ein gewisses Vermächtnis retten — Sie wollen vorber zeitliche Güter retten und mich vielleicht ewige darüber verscherzen laffen.

Mellefont. Ich, Sara, wenn Ihnen alle zeitliche Guter

fo gewiß wären, als Ihrer Tugend die ewigen find — — Fara. Meiner Tugend? Rennen Sie mir dieses Wort nicht! - Sonst klang es mir füße, aber jett schallt mir ein

ichrecklicher Donner darin!

Mellefont. Bie? muß der, welcher tugendhaft sein soll, keinen Fehler begangen haben? Hat ein einziger so unselige Wirkungen, daß er eine ganze Neihe unsträflicher Jahre ver-nichten kann? So ist kein Mensch tugendhaft; so ist die Tugend ein Gespenst, das in der Luft zerfließet, wenn man es am festesten umarmt zu haben glaubt; so hat kein weises Wesen unsere Pflichten nach unsern Kräften abgemessen; so ist die Luft, und strafen zu können, der erfte Zweck unfere Da= feins, so ist - Sch erschrecke vor allen den gräßlichen Kolae= rungen, in welche Gie Ihr Kleinmut verwickeln muß! Nein, Miß, Sie find noch die tugendhafte Sara, die Sie vor meiner unglücklichen Befanntschaft waren. Wenn Gie fich felbit mit fo graufamen Augen anschen, mit was für Augen muffen Sie mich betrachten!

Bara. Mit den Augen der Liebe, Mellefont.

Mellefont. So bitte ich Sie benn um bieser Liebe, um bieser großmütigen, alle meine Unwürdigkeit übersehenden Liebe willen, zu Ihren Füßen bitte ich Gie: beruhigen Gie

sich. Haben Sie nur noch einige Tage Geduld.

Bara. Cinige Tage! Wie ift ein Tag schon fo lang! Mellefont. Verwünschtes Vermächtnis! Verbammter Unfinn eines sterbenden Betters, der mir sein Bermögen nur mit ber Bedingung laffen wollte, einer Anverwandten die Hand zu geben, die mich ebenso sehr haßt, als ich sie! Euch, unmenschliche Tyrannen unserer freien Neigungen, euch werde alle das Unglück, alle die Gunde zugerechnet, zu welchen uns euer Zwang bringet! - Und wenn ich ihrer nur entübriget fein konnte, dieser schimpflichen Erbschaft! Co lange mein väterliches Vermögen zu meiner Unterhaltung hinreichte, habe ich sie allezeit verschmähet und sie nicht einmal gewürdiget, mich darüber zu erklären. Aber jett, jett, ba ich alle Schätze ber Welt nur darum besitzen möchte, um fie zu den Füßen meiner Sara legen zu können; jett, ba ich wenigstens barauf benken

muß, sie ihrem Stande gemäß in der Welt erscheinen zu lassen, jett muß ich meine Zuflucht bahin nehmen.

Sara. Mit der es Ihnen zulett doch wohl noch fehl

schlägt.

Mein; das Frauenzimmer, die es mit betrifft, ist nicht ungeneigt, eine Art von Vergleich einzugehen. Das Vermögen soll geteilt werden; und da sie es nicht ganz mit mir genießen fann, so ist sie es zusrieden, daß ich mit der Hälfte meine Freiheit von ihr erfausen darf. Ich erwarte alle Stunden die letzten Nachrichten in dieser Sache, deren Verzögerung allein unsern hiesigen Ausenthalt so langwierig gemacht hat. Sobald ich sie bekommen habe, wollen wir keinen Augenblick länger hier verweilen. Wir wollen sogleich, liebste Wiß, nach Frankreich übergehen, wo Sie neue Freunde sinden sollen, die sich jetzt schon auf das Vergnügen, Sie zu sehen und Sie zu lieben, freuen. Und diese neuen Freunde sollen die Zeugen

unserer Verbindung sein - -

Sara. Diefe follen die Zeugen unferer Berbindung fein? - Graufamer! so soll diese Verbindung nicht in meinem Baterlande geschehen? So soll ich mein Baterland als eine Ber= brecherin verlaffen? Und als eine folche, glauben Gie, würde ich Mut genug haben, mich der Gee zu vertrauen? Deffen Berg muß ruhiger ober muß ruchloser sein als meines, welcher nur einen Augenblick zwischen sich und dem Berderben mit Gleichgültigkeit nichts als ein schwankendes Brett sehen kann. In jeder Welle, die an unser Schiff schlüge, würde mir der Tod entgegenrauschen; jeder Wind würde mir von den väter= lichen Ruften Verwünschungen nachbraufen, und der kleinste Sturm wurde mich ein Blutgericht über mein Saupt zu fein bunken. — Nein, Mellefont, so ein Barbar können Sie gegen mich nicht sein. Wenn ich noch das Ende Ihres Bergleichs erlebe, so muß es Ihnen auf einen Tag nicht ankommen, den wir hier länger gubringen. Es muß bieses ber Tag sein, an bem Sie mich die Martern aller hier verweinten Tage vergessen lehren. Es muß dieses der heilige Tag fein — Ach! welcher wird es denn endlich fein?

Mellefont. Aber überlegen Sie benn nicht, Miß, daß unserer Berbindung hier diejenige Feier sehlen würde, die wir

ihr zu geben schuldig sind?

Fara. Eine heilige Handlung wird durch das Feierliche nicht fraftiger.

Mellefont. Allein - -

Fara. Ich erstaune. Sie wollen boch wohl nicht auf einem so nichtigen Vorwande bestehen? D Mellefont, Mellefont! wenn ich mir es nicht zum unverbrüchlichsten Gesetze gemacht hätte, niemals an der Aufrichtigkeit Ihrer Liebe, zu zweiseln, so würde mir dieser Umstand — Doch schon zu viel; es möchte scheinen, als hätte ich eben jetzt daran ges

zweifelt.

Mellefont. Der erfte Angenblick Ihres Zweifels muffe der letzte meines Lebens fein! Ach, Sara, womit habe ich es verdient, daß Sie mir auch nur die Möglichkeit desselben voraussehen lassen? Es ist mahr, die Geständnisse, die ich Ihnen von meinen ehemaligen Ausschweifungen abzulegen fein Bebenken getragen habe, konnen mir feine Chre machen: aber Bertrauen sollten sie mir doch erwecken! Gine buhlerische Marwood führte mich in ihren Stricken, weil ich bas für fie empfand, was so oft für Liebe gehalten wird und es doch so felten ift. Ich würde noch ihre schimpflichen Jeffeln tragen, hätte sich nicht der Himmel meiner erbarmt, der vielleicht mein Berg nicht für gang unwürdig erkannte, von beffern Flammen zu brennen. Sie, liebste Sara, sehen und alle Marwoods vergessen, war eins. Aber wie tener kam es Ihnen zu stehen, mich aus folden Sänden zu erhalten! Ich war mit dem Lafter au vertraut geworden, und Sie kannten es zu wenig - -

Bara. Laffen Sie uns nicht mehr baran gedenken - -

#### 8. Auftritt.

Norton. Mellefont. Cara.

Mellefont. Was willst bu?

Norton. Ich stand eben vor dem Hause, als mir ein Bedienter diesen Brief in die Hand gab. Die Aufschrift ist an Sie, mein Herr.

Mellefont. Un mich? Wer weiß hier meinen Ramen? -

(Indem er den Brief betrachtet.) Himmel!

Bara. Sie erschrecken?

Mellefont. Aber ohne Ursache, Miß, wie ich nun wohl sehe. Ich irrte mich in der Hand.

Sara. Möchte doch der Inhalt Ihnen so angenehm

sein, als Sie es wünschen können.

Mellefont. Ich vermute, daß er sehr gleichgültig sein wird.

Fara. Man braucht sich weniger Zwang anzuthun, wenn man allein ist. Erlauben Sie, daß ich mich wieder in mein Zimmer begebe.

Mellefont. Gie machen sich also wohl Gedanken?

Sara. Ich mache mir feine, Mellefont.

Mellefont sindem er fie bis an die Szene begleitet). Ich werde den Augenblick bei Ihnen sein, liebste Miß.

### 9. Auftritt.

#### Mellefont. Norton

Mellefont (der den Brief noch ansieht). Gerechter Gott!

Norton. Weh Ihnen, wenn er nichts als gerecht ift! Mellefont. Kann es möglich sein? Ich sehe diese verruchte Hand wieder und erstarre nicht vor Schrecken? Ist sie s? Ist sie es nicht? Was zweisle ich noch? Sie ist's! Uh, Freund, ein Brief von der Marwood! Welche Furie, welcher Satan hat ihr meinen Ausenthalt verraten? Was will sie noch von mir? — Geh, mache sogleich Anstalt, daß wir von hier wegkommen. Doch verzieh! Vielleicht ist es nicht nötig; vielleicht haben meine verächtlichen Abschießeriese Marwood nur aufgebracht, mir mit gleicher Verachtung zu begegnen. Hier! erbrich den Brief; lies ihn. Ich zittere, es selbst zu thun.

Morton (er liest). "Es wird so gut sein, als ob ich Ihnen ben längsten Brief geschrieben hätte, Mellesont, wenn Sie den Namen, den Sie am Ende der Seite finden werden, nur einer kleinen Betrachtung würdigen wollen"

Mellefont. Berschucht sei ihr Name! Daß ich ihn nie gehört hätte! Daß er aus bem Buche ber Lebendigen vertilgt

würde!

Morton (liest weiter). "Die Mühe, Sie auszuforschen, hat mir die Liebe, welche mir forschen half, versüßt."

Mellefont. Die Liebe? Frevlerin! Du entheiligest Namen, die nur der Tugend geweiht find.

Morton (fährt fort). "Sie hat noch mehr gethan;" — —

Mellefont. Ich bebe - -

Norton. "Sie hat mich Ihnen nachgebracht." - -

Mellefont. Berräter, was liest du? (Er reißt ihm den Brief aus der hand und liest selbst.) "Sie hat mich Ihnen — nachgebracht. — Ich bin hier, und es stehet bei Ihnen, — ob Sie meinen Besuch erwarten — ober mir mit dem Jhrigen — zuvorkommen wollen. Marwood." — Was für ein Donnerschlag! Sie ist hier? — Wo ist sie? Diese Frechheit soll sie mit bem Leben buffen.

Morton. Mit dem Leben? Es wird ihr einen Blid fosten, und Sie liegen wieder zu ihren Füßen. Bedenken Sie, was Sie thun! Sie muffen sie nicht sprechen, oder das Unglück

Ihrer armen Miß ist vollkommen.

Mellesont. Ich Unglücklicher! — Nein, ich muß sie sprechen, Sie würde mich bis in dem Zimmer der Sara suchen und alle ihre Wut gegen diese Unschuldige auskassen.

Morton. Aber, mein Berr -

Mellefont. Sage nichts! — Laß sehen, (indem er in den Brief sieb) ob sie ihre Wohnung angezeigt hat. Hier ist sie. Komm, führe mich. (Gie geben ab.)

## Zweiter Aufzug.

#### 1. Auftritt.

Der Schauplat ftellt bas Zimmer ber Marwood vor, in einem andern Gafthofe.

Marwood im Regligee. Sannah.

Marwood. Belford hat den Brief boch richtig einge= händiget, Hannah?

Hannah. Richtig.

Marwood. Shm felbft?

Harwood. Kaum kann ich es erwarten, was er für Wirkung haben wird. — Scheine ich dir nicht ein wenig unruhig, Hannah? Ich din es auch. — Der Verräter! Doch gemach! Zornig muß ich durchaus nicht werden. Nachsicht, Liebe, Vitten sind die einzigen Waffen, die ich wider ihn brauchen darf, wo ich anders seine schwache Seite recht fenne.

Hannah. Wenn er sich aber dagegen verhärten sollte? — Marwood. Wenn er sich dagegen verhärten sollte? Co

werbe ich nicht zürnen — ich werbe rasen. Ich fühle es, Hannah, und wollte es lieber-schon jett.

Dannah. Faffen Gie fich ja. Er kann vielleicht ben

Augenblick fommen.

Marwood. Wo er nur gar kömmt! Wo er sich nur nicht entschlossen hat, mich festen Fußes bei sich zu erwarten! — Aber weißt du, Hannah, worauf ich noch meine meiste Hossfnung gründe, den Ungetreuen von dem neuen Gegenstande seiner Liebe abzuziehen? Auf unsere Bella.

Bannah. Es ist mahr; sie ist fein kleiner Abgott, und ber Ginfall, sie mitzunehmen, hatte nicht glücklicher sein können.

Marwood. Wenn sein Herz auch gegen die Sprache einer alten Liebe taub ist, so wird ihm doch die Sprache des Bluts vernehmlich sein. Er riß das Kind vor einiger Zeit aus meinen Armen, unter dem Borwande, ihm eine Art von Erziehung geben zu lassen, die es bei mir nicht haben könne. Ich habe es von der Dame, die es unter ihrer Aussicht hatte, sett nicht anders als durch List wieder bekommen können; er hatte auf mehr als ein Jahr vorausbezahlt und noch den Tag vor seiner Flucht ausdrücklich besohlen, ein gewisse Marwood, die vielleicht kommen und sich für die Mutter diesem Beschehe würde, durchaus nicht vorzusassen. Aus diesem Beschehe erkenne ich den Unterschied, den er zwischen und beiden macht. Arabellen sieht er als einen kostbaren Teil seiner selbst an und mich als eine Elende, die ihn mit allen ihren Reizen bis zum Ueberdrusse gesättiget hat.

Hannah. Welcher Undank!

Marwood. Ad, Hannah, nichts zieht den Undank so unausbleiblich nach sich als Gefälligkeiten, für die kein Dank zu groß wäre. Warum habe ich sie ihm erzeigt, diese unsseligen Gefälligkeiten? Hätte ich es nicht voraussehen sollen, daß sie ihren Wert nicht immer bei ihm behalten könnten? daß ihr Wert auf der Schwierigkeit des Genusses beruhe, und daß er mit dersenigen Unmut verschwinden müsse, welche die Hand der Zeit unmerklich, aber gewiß aus unsern Gesichtern verlöscht?

Hannah. D, Mabam, von dieser gefährlichen Hand haben Sie noch lange nichts zu befürchten. Ich sinde, daß Ihre Schönheit den Bunkt ihrer prächtigften Blüte so wenig übersschritten hat, daß sie vielmehr erst darauf losgeht und Ihnen alle Tage neue Gerzen fesseln würde, wenn Sie ihr nur Volls

macht dazu geben wollten.

Marwood. Schweig, Hannah! Du schmeichelft mir bei einer Gelegenheit, die mir alle Schmeichelei verdächtig macht. Es ist Unfinn, von neuen Eroberungen zu sprechen, wenn man nicht einmal Kräfte genug hat, sich im Besitze ber schon gemachten zu erhalten.

#### 2. Auftritt.

Gin Bedienter. Marwood, Sannah.

Der Bediente. Madam, man will die Ehre haben, mit Ihnen zu fprechen.

Marwood. Wer?

Der Bediente. Ich vermute, daß es eben ber Berr ift, an welchen der vorige Brief überschrieben war. Wenigstens ift der Bediente bei ihm, der mir ihn abgenommen hat.

Marwood. Mellesont! — Geschwind, führe ihn herauf! (Der Vediente geht al.) Ach, Hannah, nun ist er da! Wie soll ich ihn empfangen? Was soll ich sagen? Welche Miene soll ich annehmen? Ist biefe ruhig genug? Sieh boch!

hannah. Nichts weniger als ruhig.

Marmood. Aber diefe?

Hannaly. Geben Sie ihr noch mehr Unmut.

Marwood. Etwa fo?

Hannah. Zu traurig! Marwood. Sollte mir dieses Lächeln lassen?

Bannah. Bollfommen! Aber nur freier - Er fommt.

#### 3. Auftritt.

Mellefont. Marwood. Sannah

Mellefont (ber mit einer wilben Stellung hereintritt). Sa! Mar= mood -

Marwood (Die ihm mit offnen Armen lächelnd entgegen rennt). Ach. Mellefont ---

Mellefont (beiseite). Die Mörderin, was für ein Blid! Marwood. Ich muß Sie umarmen, treuloser, lieber Flüchtling! — Teilen Sie boch meine Freude! — Warum entreißen Sie sich meinen Liebkosungen?

Mellefont. Marwood, ich vermutete, daß Sie mich anders

empfangen würden.

Marwood. Warum anders? Mit mehr Liebe vielleicht? mit mehr Entzücken? Uch, ich Unglückliche, daß ich weniger ausdrücken kann, als ich fühle! — Sehen Sie, Mellesont, sehen Sie, daß auch die Freude ihre Thränen hat? Hier rollen sie, diese Kinder der süßesten Wollust! — Aber, ach, verlorne Thränen! seine Sand trodnet euch nicht ab.

Mellefont. Marwood, die Zeit ist vorbei, da mich solche Reden bezaubert hätten. Sie müssen jetzt in einem andern Tone mit mir sprechen. Ich komme her, Ihre letzten Borwürfe anzuhören und darauf zu antworten.

Marwood. Borwürfe? Was hätte ich Ihnen für Borwürfe zu machen, Mellesont? Keine.

Mellefont. So hätten Sie, follt' ich meinen, Ihren Weg

ersparen können.

Marwood. Liebste wunderliche Seele, warum wollen Sie mich nun mit Bewalt zwingen, einer Kleinigkeit zu ge= benken, die ich Ihnen in eben dem Angenblicke vergab, in welchem ich sie erfuhr? Gine kurze Untreue, die mir Ihre Galanterie, aber nicht Ihr Herz spielet, verdient diese Borwürfe? Kommen Sie, laffen Sie uns darüber scherzen.

Mellefont. Sie irren sich; mein Berg hat mehr Unteil daran, als es jemals an allen unfern Liebeshändeln gehabt hat, auf die ich jetzt nicht ohne Abschen zurücksehen kann.

Maxwood. Ihr Herz, Mellefont, ist ein gutes Närrschen. Es läßt sich alles bereden, was Ihrer Cinvildung ihm zu bereden einfällt. Glauben Gie mir boch, ich fenne es besser als Sie. Wenn es nicht das beste, das getreufte Berg ware, wurde ich mir wohl so viel Muhe geben, es zu be= halten?

Mellefont. Bu behalten? Sie haben es niemals befessen.

fage ich Ihnen.

Marwood. Und ich sage Ihnen, ich besitze es im Grunde noch.

Mellefont. Marwood, wenn ich wüßte, daß Sie auch nur noch eine Faser bavon befäßen, so wollte ich es mir felbst

hier vor Ihren Augen aus meinem Leibe reißen.

Marwood. Sie würden sehen, daß Sie meines zugleich herausriffen. Und dann, dann würden diese herausgeriffenen Bergen endlich zu der Bereinigung gelangen, die fie fo oft auf unfern Lippen gesucht haben.

Mellefont (beifeite). Was für eine Schlange! Bier wird bas Beste sein, zu fliehen. - Sagen Sie mir es nur furz,

Marwood, warum Sie mir nachgekommen find, was Sie noch von mir verlangen. Aber sagen Sie mir es ohne dieses Lächeln, ohne diesen Blick, aus welchem mich eine ganze Hölle

von Verführung schreckt.

Marwood (vertrautich). Sore nur, mein lieber Mellefont; ich merke wohl, wie es jetzt mit dir steht. Deine Begierden und dein Geschmack sind setzt deine Tyrannen. Laß es gut sein; man muß sie austoben lassen. Sich ihnen widerseun, ist Thorheit. Sie werden am sichersten eingeschläfert und endlich gar überwunden, wenn man ihnen freies Feld läßt. Sie reiben sich selbst auf. Kannst du mir nachsagen, kleiner Flattergeist, daß ich jemals eifersüchtig gewesen wäre, wenn stärkere Reize als die meinigen dich mir auf eine Zeitlang ab= spenstig machten? Ich gonnte bir ja allezeit biese Berande= rung, bei der ich immer mehr gewann, als verlor. Du kehrtest mit neuem Feuer, mit neuer Inbrunft in meine Arme gurud, in die ich dich nur als in leichte Bande, und nie als in schwere Tesseln schloß. Bin ich nicht oft felbst beine Vertraute gewesen, wenn du mir auch schon nichts zu vertrauen hattest als die Gunstbezeigungen, die du mir entwandest, um sie gegen andre zu verschwenden? Warum glaubst du denn, daß ich jetzt einen Eigenfinn gegen dich zu zeigen anfangen würde, zu welchem ich nun eben berechtiget zu sein aufhöre, oder vielleicht schon aufgehört habe? Wenn beine Site gegen bas schöne Landmädchen noch nicht verraucht ist, wenn du noch in bem ersten Fieber beiner Liebe gegen sie bist, wenn bu ihren Genuß noch nicht entbehren fannst: wer hindert dich denn, ihr so lange ergeben zu sein, als du es für gut befindest? Mußt du deswegen so unbesonnene Anschläge machen und mit ihr aus dem Reiche fliehen wollen?

Mellefont. Marwood, Sie reden vollkommen Ihrem Charakter gemäß, dessen Häßlichkeit ich nie so gekannt habe, als seitdem ich in dem Umgange mit einer tugendhaften Freundin die Liebe von der Wollust unterscheiden gelernt.

Marwood. Ei sieh doch! Deine neue Gebieterin ist also wohl gar kein Mädchen von schönen sittlichen Empfindungen? Ihr Mannspersonen müßt doch selbst nicht wissen, was ihr wollt. Bald sind es die schlüpfrigsten Reden, die buhlershaftesten Scherze, die euch an und gefallen, und bald entstücken wir euch, wenn wir nichts als Tugend reden und alle sieben Weisen auf unserer Zunge zu haben scheinen. Das Schlimmste aber ist, daß ihr das eine sowohl als das andre

überdrüffig werdet. Wir mögen närrisch oder vernünftig. weltlich oder geistlich gesinnet sein; wir verlieren unsere Mühe, euch beständig zu machen, einmal wie das andre. Du wirst an beine schöne Beilige die Reihe zeit genug tommen laffen. Soll ich wohl einen kleinen Ueberschlag machen? Nun eben bist du im heftigsten Parogysmo mit ihr: und diesem geb' ich noch zwei, aufs längste brei Tage. Hierauf wird eine ziem= lich geruhige Liebe folgen: ber geb' ich acht Tage. Die andern acht Tage wirst du nur gelegentlich an diese Liebe denken. Die dritten wirst du dich daran erinnern lassen: und wann du dieses Erinnern satt hast, so wirst du dich zu der äußer= ften Gleichgültigkeit so schnell gebracht sehen, daß ich kaum die vierten acht Tage auf diese letzte Beränderung rechnen darf. - Das ware nun ungefähr ein Monat. Und diesen Monat. Mellefont, will ich bir noch mit dem größten Bergnügen nach= sehen; nur wirst du erlauben, daß ich dich nicht aus dem Gesichte verlieren darf.

Mellesont. Bergebens, Marwood, suchen Sie alle Waffen hervor, mit welchen Sie sich erinnern gegen mich sonst glücklich gewesen zu sein. Sin tugendhafter Entschluß sichert mich gegen Ihre Bärtlichkeit und gegen Ihren Witz. Gleichwohl will ich mich beiden nicht länger aussetzen. Ich gehe und habe Ihnen weiter nichts mehr zu sagen, als daß Sie mich in wenig Tagen auf eine Art sollen gebunden wissen, die Ihren alle Hoffnung auf meine Rücksehr in Ihre lasterhafte Eslaverei vernichten wird. Meine Rechtsertigung werden Sie genugsam aus dem Briefe ersehen haben, den ich Ihnen vor

meiner Abreife zustellen laffen.

Marwood. Gut, daß Sie dieses Briefes gebenken. Sagen Sie mir, von wem hatten Sie ihn schreiben laffen?

Mellesont. Hatte ich ihn nicht selbst geschrieben?
Marwood. Ummöglich! Den Anfang desselben, in welchem Sie mir, ich weiß nicht was für Summen vorrechneten, die in mir, ich weiß nicht was für Summen vorrechneten, die in mir wollen verschwendet haben, mußte ein Gastwirt, sowie den übrigen theologischen Rest ein Quäker geschrieben haben. Demungeachtet will ich Ihnen jetzt ernstlich darauf antworten. Was den vornehmsten Bunkt anbelangt, so wissen wohl, daß alle die Geschenke, welche Sie mir gemacht haben, noch da sind. Ich habe Ihre Bankozettel, Ihre Juwelen nie als mein Sigentum angesehen und jetzt alles mitgebracht, um es wieder in diesenigen Hände zu liesern, die mir es anvertrauet hatten.

Mellefont. Behalten Sie alles, Marwood. Mas hätte ich ohne Ihre Berson für ein Recht barauf? Wenn Gie mich auch nicht mehr lieben, so müssen Sie mir doch die Gerechtig= feit widerfahren laffen und mich für keine von den feilen Buhlerinnen halten, benen es gleichviel ift, von wessen Beute fie sich bereichern. Kommen Sie nur, Mellefont. Sie follen den Augenblick wieder so reich sein, als Sie vielleicht ohne meine Bekanntschaft geblieben wären, und vielleicht auch nicht.

Mellefont. Belcher Geist, der mein Berderben geschworen hat, redet jetzt aus Ihnen! Eine wollüftige Marwood benkt

so edel nicht.

Marwood. Nennen Sie das edel? Ich nenne es weiter nichts als billig. Nein, mein Berr, nein; ich verlange nicht, baß Sie mir diese Wiedererftattung als etwas Besonders anrechnen sollen. Sie kostet mich nichts; und auch den ge= ringften Dank, ben Gie mir bafür fagen wollten, wurde ich für eine Beschimpfung halten, weil er doch keinen andern Sinn als diesen haben könnte: "Marwood, ich hielt Euch für eine niederträchtige Betrügerin; ich bedanke mich, daß Ihr es wenigstens gegen mich nicht sein wollt."

Mollefant. Genug, Madame, genug! Ich fliehe, weil mich mein Unftern in einen Streit von Großmut zu verwickeln drohet, in welchem ich am ungernsten unterliegen möchte.

Marwood. Fliehen Sie nur; aber nehmen Sie auch alles mit, was Ihr Andenken bei mir erneuern könnte. Arm, verachtet, ohne Chre und ohne Freunde will ich es alsdann noch einmal wagen, Ihr Erbarmen rege zu machen. Ich will Ihnen in der unglücklichen Marwood nichts als eine Clende zeigen, die Geschlecht, Anschen, Tugend und Gewissen für Sie aufgeopfert hat. Ich will Sie an den ersten Tag ersinnern, da Sie mich sahen und liebten, an den ersten Tag, da auch ich Sie sahe und liebte; an das erste stammelnde, schamhafte Bekenntnis, das Sie mir zu meinen Füßen von Ihrer Liebe ablegten; an die erste Bersicherung von Gegen= liebe, die Sie mir auspreßten; an die gartlichen Blicke, an die feurigen Umarmungen, die barauf folgten; an das beredte Stillschweigen, wenn wir mit beschäftigten Sinnen einer des andern geheimste Regungen errieten und in den schmach= tenden Augen die verborgensten Gedanken der Seele lasen; an das zitternde Erwarten der nahenden Wollust, an die Trunkenheit ihrer Freuden, an das füße Erstarren nach der

Tülle des Genusses, in welchem sich die ermatteten Geister zu neuen Entzückungen erholten. An alles dieses will ich Sie erimnern und dann Ihre Kniee umfassen und nicht aushören, um das einzige Geschenk zu bitten, das Sie mir nicht verssagen können und ich ohne zu erröten annehmen darf, — um den Tod von Ihren Händen.

Mellefont. Grausame! noch wollte ich selbst mein Leben für Sie hingeben. Fordern Sie es; fordern Sie es; nur auf meine Liebe machen Sie weiter keinen Anspruch. Ich muß Sie verlassen, Marwood, oder mich zu einem Abschen der ganzen Natur machen. Ich din schon strafbar, daß ich nur hier stehe und Sie anhöre. Leben Sie wohl! leben Sie wohl!

Marwood (vie ihn zurüdhätt). Sie müssen mich verlassen? Und was wollen Sie denn, das aus mir werde? So wie ich jetzt din, din ich Ihr Geschöpf; thun Sie also, was einem Schöpfer zukömnnt; er darf die Hand von seinem Werke nicht eher abziehn, als dis er es gänzlich vernichten will. — Ach, Hannah, ich sehe wohl, meine Vitten allein sind zu schwach. Geh, dringe meinen Vorsprecher her, der mir vielleicht jetzt auf einmal mehr wiedergeben wird, als er von mir erhalten hat. (Hannah geht ab.)

Mellesont. Was für einen Vorsprecher, Marwood? Marwood. Ach, einen Vorsprecher, bessen Sie mich nur allzu gern beraubet hätten. Die Natur wird seine Klagen auf einem fürzern Wege zu Ihrem Gerzen bringen —

Mellefont. Ich erschrecke. Gie werden doch nicht - -

#### 4. Auftritt.

Arabella. Sannah. Mellefont. Marwood.

Mellefont. Bas seh' ich? Gie ist es! — Marwood,

wie haben Gie sich unterstehen können - -

Marwood. Soll ich umsonst Mutter sein? — Komm, meine Bella, komm; sieh hier beinen Beschützer wieder, beinen Freund, deinen — Ach! das Herz mag es ihm sagen, was er noch mehr als bein Beschützer, als dein Freund sein kann.

Mellefont (mit abgewandtem Gesichte). Gott! wie wird es mir

hier ergehen?

Arabella (indem fie ihm furchtsam näher tritt). Ach, mein Gerr! Sind Sie es? Sind Sie unser Mellefont? — Nein doch,

Madam, er ift es nicht. - Würde er mich nicht ansehen, wenn er es ware? Würde er mich nicht in seine Arme schließen? Er hat es ja soust gethan. Ich unglückliches Rind! Womit hätte ich ihn benn erzurnt, Diesen Mann, Diesen liebsten Mann. ber mir erlaubte, mich seine Tochter zu nennen?

Marwood. Sie schweigen, Mellefont? Sie gönnen ber

Unidulbigen feinen Blid?

Mellefont. Ach! -

Arabella. Er seufzet ja, Madam. Was fehlt ihm? Können wir ihm nicht helsen? Ich nicht? Sie auch nicht? So lassen Sie uns doch mit ihm seufzen. — Uch, nun sieht er mich an! - Rein, er fieht wieder weg! Er fieht gen Himmel! Was wünscht er? Was bittet er vom Himmel? Möchte er ihm doch alles gewähren, wenn er mir auch alles dafür versaate!

Marwood. Beh, mein Rind, geh; fall ihm zu Füßen.

Er will und verlaffen; er will und auf ewig verlaffen.

Arabella (die vor ihm niederfällt). Sier liege ich schon. Gie uns verlassen? Sie uns auf ewig verlassen? War es nicht ichon eine kleine Ewigkeit, Die wir Gie jest vermißt haben? Wir follen Sie wieder vermiffen? Sie haben ja fo oft gefagt, daß Sie uns liebten. Berläßt man benn die, die man liebt? So muß ich Sie wohl nicht lieben; benn ich wünschte, Sie nie zu verlassen. Nie, und will Sie auch nie verlassen.

Marwood. Ich will dir bitten helfen, mein Kind; hilf nur auch mir — Nun, Mellesont, sehen Sie auch mich zu

Ihren Füßen - -

Mellefont (hält sie zurud, indem sie sich niederwersen will). Mars wood, gefährliche Marwood — Und auch du, meine liebste Bella, (hebt sie auf) auch du bist wider deinen Mellefont? Arabella. Ich wider Sie?

Marwood. Bas beichließen Sie, Mellefont?

Mellefont. Was ich nicht follte, Marwood; was ich nicht soffte.

Marwood (die ihn umarmt). Ach, ich weiß es ja, daß die Redlichkeit Ihres Bergens allezeit über den Gigenfinn Ihrer Begierden gefiegt hat.

Mellefont. Bestürmen Gie mich nicht weiter. Ich bin schon, was Sie aus mir machen wollen: ein Meineidiger, ein

Verführer, ein Räuber, ein Mörder.

Marwood. Jest werden Sie es einige Tage in Ihrer Einbildung fein, und hernach werden Gie erkennen, daß ich Sie abgehalten habe, es wirklich zu werben. Machen Sie nur und fehren Sie wieder-mit und gurud.

Arabella (fameichelnd). D ja! thun Gie biefes.

Mellefont. Mit euch zurückehren? Kann ich benn? Marwood. Nichts ist leichter, wenn Sie nur wollen.

Mellefont. Und meine Miß - -

Marwood. Und Ihre Miß mag sehen, wo sie bleibt!— Mellefont. Hat barbarische Marwood, diese Rede ließ mich dis auf den Grund Ihres Herzens sehen — Und ich

Berruchter gehe doch nicht wieder in mich?

Marwood. Wenn Gie bis auf den Grund meines Bergens gefehen hatten, fo murben Gie entdedt haben, daß es mehr wahres Erbarmen gegen Ihre Miß fühlt als Sie felbst. Ich sage: wahres Erbarmen; benn bas Ihre ift ein eigennütziges, weichherziges Erbarmen. Gie haben überhaupt Diesen Liebeshandel viel zu weit getrieben. Daß Gie als ein Mann, der bei einem langen Umgange mit unferm Geschlechte in der Runft zu verführen ausgelernt hatte, gegen ein fo junges Frauenzimmer fich Ihre Ueberlegenheit an Berftellung und Erfahrung zu nute machten und nicht eher ruhten, als bis Sie Ihren Zweck erreichten: das möchte noch hingehen; Sie können sich mit ber Beftigkeit Ihrer Leidenschaft ent= ichuldigen. Allein, daß Gie einem alten Bater fein einziges Rind ranbten; daß Gie einem rechtschaffnen Greise die wenigen Schritte zu seinem Grabe noch so schwer und bitter machten; daß Sie Ihrer Lust wegen die stärksten Bande der Natur trennten: bas, Mellefont, bas fonnen Sie nicht verantworten. Machen Sie also Ihren Jehler wieber gut, so weit es moglich ift, ihn gut zu machen. Geben Gie dem weinenden Alter feine Stütze wieder und ichiden Gie eine leichtgläubige Tochter in ihr Haus zurück, bas Gie beswegen, weil Gie es beschimpft haben, nicht auch öbe machen müssen.

Mellefont. Das fehlte noch, daß Sie auch mein Gewissen wider mich zu Hilfe riefen! Aber gesetzt, es wäre billig, was Sie sagen, mußte ich nicht eine eiserne Stirne haben, wenn ich es der unglücklichen Miß selbst vorschlagen

sollte?

Marwood. Nunmehr will ich es Ihnen gestehen, daß ich schon im voraus bedacht gewesen bin, Ihnen diese Berwirrung zu ersparen. Sobald ich Ihren Aufenthalt ersuhr, habe ich auch dem alten Sampson unter der Hand Nachricht davon geben lassen. Er ist vor Freuden darüber ganz außer

sich gewesen und hat sich sogleich auf den Weg machen wollen. Ich wundre mich, daß er noch nicht hier ift. Mellefont. Was sagen Sie?

Marwood. Erwarten Sie nur ruhig seine Ankunft und lassen sich gegen die Miß nichts merken. Ich will Sie selbst jetzt nicht länger aufhalten. Gehen Sie wieder zu ihr; sie möchte Berdacht befommen. Doch versprech' ich mir, Gie heute noch einmal zu sehen.

Mellefout. D Marwood, mit was für Gefinnungen fam ich zu Ihnen, und mit welchen muß ich Sie verlaffen! Einen

Ruß, meine liebe Bella - -

Arabella. Der war für Gie; aber nun einen für mich. Rommen Sie nur ja bald wieder: ich bitte. (Mellesont geht ab.)

#### 5. Auftritt.

Marwood, Arabella, Sannah.

Marwood (nachdem fie tief Atem geholt). Sieg! Sannah! aber ein saurer Sicg! - Gib mir einen Stuhl; ich fühle mich ganz abgemattet — (Sie seht sich.) Eben war es die höchste Zeit, als er sich ergab; noch einen Angenblick hätte er anstehen dürfen, so würde ich ihm eine ganz andre Marwood gezeigt haben.

Hannah. Ach, Madam, was sind Sie für eine Frau! Den möchte ich doch sehn, der Jhnen widerstehen könnte. Marwood. Er hat mir schon zu lange widerstanden. Und gewiß, gewiß, ich will es ihm nicht vergeben, daß ich ihm fast zu Fuße gefallen märe. Arabella. D nein! Sie muffen ihm alles vergeben. Er

ist ja so gut, so gut — — Utarwood. Schweig, kleine Närrin!

Hannaly. Auf welcher Ceite wußten Gie ihn nicht gu fassen! Aber nichts, glaube ich, rührte ihn mehr als die Un= eigennützigkeit, mit welcher Sie sich erboten, alle von ihm er= haltenen Geschenke zurück zu geben.

Marwood. Ich glaube es auch. Sa! ha! ha! (Berächtlich.) Hannah. Warum lachen Sie, Madam? Wenn es nicht Ihr Ernst war, so wagten Sie in der That sehr viel. Geset,

er hatte Gie bei Ihrem Worte gefaßt?

Marwood. D geh! man muß wiffen, wen man vor sich hat.

Jannah. Run, das gesteh' ich! Aber auch Sie, meine schone Bella, haben Ihre Sache-vortrefflich gemacht, vortrefflich!

Arabella. Warum das? Konnte ich sie denn anders machen? Ich hatte ihn ja so lange nicht gesehen. Sie sind doch nicht böse, Madam, daß ich ihn so lieb habe? Ich habe Sie fo lieb wie ihn, ebenfo lieb.

Marwood. Schon gut; dasmal will ich dir verzeihen,

daß du mich nicht lieber haft als ihn. Arabella. Dasmal? (Schluchjend.)

Marwood. Du weinst ja wohl gar? Warum benn? Arabella. Uch nein! ich weine nicht. Werden Sie nur nicht ungehalten. Ich will Sie ja gern alle beide so lieb, so lieb haben, daß ich unmöglich weder Sie noch ihn lieber haben fann.

Marwood. Je nun ja!

Arabella. Ich bin recht unglüdlich - -

Marwood. Sei doch nur stille - Aber was ift bas?

#### 6. Auftritt.

Mellefont. Marwood. Arabella. Sannah.

Marwood. Warum fommen Sie schon wieder, Mellefont? (Gie fieht auf.)

Mellefont (hibig). Weil ich mehr nicht als einige Augenblide nötig hatte, wieder zu mir selbst zu kommen.

Marwood. Nun? Mellesont. Ich war betäubt, Marwood, aber nicht be-wegt. Sie haben alle Ihre Mühe verloren; eine andre Luft als diese ansteckende Luft Ihres Zimmers gab mir Mut und Kräfte wieder, meinen Fuß aus dieser gefährlichen Schlinge noch zeitig genug zu ziehen. Waren mir Nichtswürdigem die Ränke einer Marwood noch nicht bekannt genug?

Marwood (baftig). Was ift bas wieder für eine Sprache? Mellefont. Die Sprache ber Wahrheit und des Un=

willens.

Marwood. Nur gemach, Mellefont, oder auch ich werde

diese Sprache sprechen.

Mellefont. Ich fomme nur gurud, Gie feinen Augenblid länger in einem Irrtume von mir fteden zu laffen, der mich selbst in Ihren Augen verächtlich machen muß.

Arabella (furchtsam). Ach! Hannah!

Mellefont. Sehen Sie mich nur fo wütend an, als Sie wollen. Je wütender, je besser. War es möglich, daß ich zwischen einer Marwood und einer Sara nur einen Augenblick unentschlüffig bleiben konnte? Und daß ich mich fast für die erstere entschlossen hätte? Arabella. Ach, Mellesont! —

Mellefont. Zittern Sie nicht, Bella. Auch für Sie bin ich mit zurückgekommen. Geben Sie mir die Hand und folgen Gie mir nur getroft.

Marwood (die beide gurudhalt). Wem foll fie folgen, Ber-

räter ?

Mellefont. Ihrem Bater.

Marwood. Seh, Elender, und lern' erst ihre Mutter fennen.

Mellefont. Ich kenne sie. Sie ist die Schande ihres Geschlechts -

Marwood. Führe fie weg, Hannah!

Bleiben Sie, Bella. (Indem er fie gurudhalten will.) Mellefont. Marwood. Mur feine Gewalt, Mellefont, oder - -(Sannah und Arabella gehen ab.)

#### 7. Auftritt.

#### Mellefont. Marwood.

Marwood. Dun find wir allein. Dun fagen Gie es noch einmal, ob Sie fest entschlossen sind, mich einer jungen Märrin aufzuopfern?

Mellefont (bitter). Aufznopfern? Sie machen, daß ich mich hier erinnere, daß den alten Göttern auch fehr unreine Tiere

geopfert wurden.

Marwood (poinig). Drücken Sie sich ohne so gelehrte

Unspielungen aus.

Mellefont. So sage ich Ihnen, daß ich fest entschlossen bin, nie wieder ohne die schrecklichsten Berwünschungen an Sie zu denken. Wer sind Sie? und wer ist Sara? Sie sind eine wollüstige, eigennützige, schändliche Buhlerin, die sich jetzt faum mehr nuß erinnern können, einmal unschuldig gewesen zu fein. Ich habe mir mit Ihnen nichts vorzuwerfen, als daß ich dasjenige genossen, was Sie ohne mich vielleicht die ganze Welt hatten genießen laffen. Gie haben mich gefucht, nicht ich Sie; und wenn ich nunmehr weiß, wer Marwood

ift, so kömmt mir diese Renntnis teuer genug zu stehen. Sie kostet mir mein Vermögen, meine Chre, mein Glück —

Marwood. Und so wollte ich, daß sie dir auch deine Seligkeit kosten müßte! Ungeheuer! Jit der Teusel ärger als du, der schwache Menschen zu Verbrechen reizet und sie dieser Verbrechen wegen, die sein Werk sind, hernach selbst anklagt? Was geht dich meine Unschuld an, wann und wie ich sie verstoren habe? Habe ich doch meinen guten Namen sür dich in die Schanze geschlagen. Jene ist nichts kostbarer als dieser. Was sage ich? kostbarer? Sie ist ohne ihn ein albernes Hirnsgespinst, das weder ruhig noch glücklich macht. Er allein gibt ihr noch einigen Wert und kann vollkonnnen ohne sie bestehen. Wochte ich doch sein, wer ich wollte, ehe ich dich, Scheusak, kennen lernte; genug, daß ich in den Augen der Welt für ein Frauenzimmer ohne Tadel galt. Durch dich nur hat sie es ersahren, daß ich es nicht sei; durch meine Vereitzwilligkeit bloß, dein Herz, wie ich damals glaubte, ohne deine Sand anzunehmen.

Mellefont. Chen diese Bereitwilligkeit verdammt bich,

Niederträchtige.

Marwood. Erinnerst du dich aber, welchen nichtse würdigen Kunstgriffen du sie zu verdanken hattest? Ward ich nicht von dir beredt, daß du dich in keine öffentliche Versbindung einlassen könntest, ohne einer Erbschaft verlustig zu werden, deren Genuß du mit niemand als mit mir teilen wolltest? Ist es nun Zeit, ihrer zu entsagen? und ihrer für eine andre als für mich zu entsagen?

Mellefont. Es ist mir eine wahre Wollust, Ihnen melden zu können, daß diese Schwierigkeit nunmehr bald wird gehoben sein. Begnügen Sie sich also nur, mich um mein väterliches Erbteil gebracht zu haben, und lassen mich ein weit

geringeres mit einer würdigern Gattin genießen.

Marwood. Ha! nun seh' ich's, was bich eigentlich so trotig macht. Wohl, ich will kein Wort mehr verlieren. Es sei darum! Rechne darauf, daß ich alles anwenden will, dich zu vergessen. Und das erste, was ich in dieser Absicht thun werde, soll dieses sein — Du wirst mich verstehen! Zittre für deine Bella! Ihr Leben soll das Andenken neiner verachteten Liebe auf die Nachwelt nicht bringen; meine Grausamkeit soll es thun. Sieh in mir eine neue Medea!

Mellefont (erichroden). Marwood - -

Marwood. Ober wenn du noch eine graufamere Mutter weißt, so sieh sie gedoppelt in mir! Gift und Dolch sollen mich rächen. Doch nein, Gift und Dolch sind zu barmherzige Berkzeuge! Sie würden dein und mein Kind zu bald töten. Ich will es nicht gestorben sehen; sterben will ich es sehen! Durch langsame Martern will ich in seinem Gesichte jeden ähnlichen Bug, ben es von dir hat, sich verstellen, verzerren und verschwinden sehen. Ich will mit begieriger Hand Glied von Glied, Aber von Aber, Nerve von Nerve lösen und das fleinste berselben auch da noch nicht aufhören zu schneiben und zu brennen, wenn es schon nichts mehr sein wird als ein empfindungsloses Nas. Ich - ich werbe wenigstens babei empfinden, wie fuß die Rache fei!

Mellefont. Sie rasen, Marwood — — Marwood. Du erinnerst mich, daß ich nicht gegen den rechten rase. Der Bater muß voran! Er muß schon in jener Welt fein, wenn ber Geift feiner Tochter unter taufend Seufzern ihm nachzieht - (Gie geht mit einem Dolde, den fie aus bem Bufen reißt, auf ihn los.) Drum ftirb, Berräter!

Mellefont (ber ihr in ben Arm faut und ben Dold entreißt). Un= finniges Weibsbild! — Was hindert mich nun, den Stahl wider dich zu fehren? Doch lebe, und beine Strafe muffe einer

ehrlosen Sand aufgehoben sein!

Marwood (mit gerungenen Sänden). Simmel, was hab ich

gethan? Mellefont - -

Mellefant. Deine Reue foll mich nicht hintergehen! Ich weiß es doch wohl, was dich reuet; nicht daß du ben Stoß

thun wollen, sondern daß du ihn nicht thun können.

Marwood. Geben Sie mir ihn wieder, den verirrten Stahl! geben Sie mir ihn wieder! und Sie sollen es gleich sehen, für wen er geschliffen ward. Für biese Bruft allein, Die schon längst einem Bergen zu enge ift, das eher bem Leben als Ihrer Liebe entsagen will.

Mellefont. Hannah! -

Marwood. Was wollen Sie thun, Mellefont?

#### 8. Auftritt.

Sannah (erichroden). Marwood. Mellefont.

Mellefont. Saft du es gehört, Sannah, welche Furie beine Gebieterin ift? Wiffe, daß ich Arabellen von beinen Händen fordern werde.

Hannah. Uch, Madam, wie find Sie außer fich!

Mellesont. Ich will das unschuldige Kind bald in völlige Sicherheit bringen. Die Gerechtigkeit wird einer so graussamen Mutter die mördrischen Hände schon zu binden wissen.

Marwood. Wohin, Mellesont? Jit es zu verwundern, daß die Hestigkeit meines Schmerzes mich des Verstandes nicht mächtig ließ? Wer bringt mich zu so unnatürlichen Ausschweizungen? Sind Sie es nicht selbst? wo kann Bella sicherer sein als dei mir? Mein Nund tobet wider sie, und mein Herz bleibt doch immer das Herz einer Mutter. Ach, Mellesont! vergessen Sie meine Raserei und denken zu ihrer Entschuldigung nur an die Ursache derselben.

Mellefont. Es ist nur ein Mittel, welches mich be=

wegen fann, sie zu vergessen. Marwood. Welches?

Mellefont. Wenn Sie den Augenblick nach London zurücktehren. Arabellen will ich in einer andern Begleitung wieder dahin bringen lassen. Sie mussen durchaus ferner mit ihr nichts zu thun haben.

Unarwood. Gut, ich lasse mir alles gefallen; aber eine einzige Bitte gewähren Sie mir noch. Lassen Sie mich Ihre Sara wenigstens einmal sehen.

Mellefont. Und wozu?

Marwood. Um in ihren Blicken mein ganzes künftiges Schickfal zu lesen. Ich will selbst urteilen, ob sie einer Untreue, wie Sie an mir begehen, würdig ist, und ob ich Hoffenung haben kann, wenigstens einmal einen Anteil an Ihrer Liebe wieder zu bekommen.

Mellefont. Nichtige Hoffnung!

Marwood. Wer ist so grausam, daß er einer Elenden auch nicht einmal die Hoffnung gönnen wollte? Ich will mich ihr nicht als Marwood, sondern als eine Anverwandte von Ihnen zeigen. Melden Sie mich bei ihr als eine solche; Sie sollen bei meinem Besuche zugegen sein, und ich verspreche Ihnen bei allem, was heilig ist, ihr nicht das geringste Anstößige zu sagen. Schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab; denn sonst möchte ich vielleicht alles anwenden, in meiner wahren Gestalt vor ihr zu erscheinen.

Mellefont. Diese Bitte, Marwood, (nachdem er einen Augenblid nachgedacht) — - könnte ich Ihnen gewähren. Wollen Sie

aber auch alsbann gewiß diesen Ort verlaffen?

Marwood. Gewiß; ja, ich verspreche Ihnen noch mehr; ich will Sie, wo nur noch einige Möglichkeit ist, von dem

Ueberfalle ihres Laters befreien. Mellefont. Dieses haben Sie nicht nötig. Ich hoffe, daß er auch mich in die Verzeihung mit einschließen wird, Die er seiner Tochter wiberfahren läßt. Will er aber biefer nicht verzeihen, so werde ich auch wissen, wie ich ihm begegnen foll. - Ich gehe, Sie bei meiner Miß zu melben. Nur halten Sie Wort, Marwood! (Geht ab.)

Marwood. Ach, Sannah! daß unfere Kräfte nicht so groß sind als unsere But! Komm, hilf mich ankleiden. Ich gebe mein Borhaben nicht auf. Wenn ich ihn nur erst sicher ge-

macht habe. Romm!

## Dritter Aufzug.

1. Auftritt.

Ein Saal im erftern Gafthofe. Sir William Sampson. Waitwell.

Fir William. Hier, Baitwell, bring ihr diesen Brief. Es ift der Brief eines zärtlichen Baters, der sich über nichts als über ihre Abwesenheit beklaget. Sag' ihr, daß ich dich damit vorweg geschieft und daß ich nur noch ihre Antwort erwarten wolle, ehe ich felbst fame, fie wieder in meine Urme zu schließen.

Waitwell. Ich glaube, Sie thun recht wohl, daß Sie Ihre Zusammenkunft auf diese Art vorbereiten.

Fir William. Ich werbe ihrer Gesinnungen dadurch gewiß und mache ihr Gelegenheit, alles, was ihr die Neue Mägliches und Errötendes eingeben könnte, schon ausgeschüttet zu haben, ehe sie mündlich mit mir spricht. Es wird ihr in einem Briefe weniger Verwirrungen und mir vielleicht weniger Thränen fosten.

Waitwell. Darf ich aber fragen, Sir, was Sie in An-

sehung Mellefonts beschlossen haben?

Sir William. Ach! Waitwell, wenn ich ihn von dem Geliebten meiner Tochter trennen könnte, so würde ich etwas sehr Hartes wider ihn beschließen. Aber da dieses nicht an= geht, so fiehst bu wohl, daß er gegen meinen Unwillen ge=

sichert ist. Ich habe selbst den größten Fehler bei diesem Unglücke begangen. Ohne mich würde Sara diesen gefährslichen Mann nicht haben kennen lernen. Ich verstattete ihm wegen einer Berbindlichkeit, die ich gegen ihn zu haben glaubte, einen allzufreien Zutritt in meinem Hause. Es war natür= lich, daß ihm die dankbare Aufmerksamkeit, die ich für ihn bezeigte, auch die Achtung meiner Tochter zuziehen mußte. Und es war ebenso natürlich, daß sich ein Mensch von seiner Denkungsart durch diese Achtung verleiten ließ, sie zu etwas Söherm zu treiben. Er hatte Geschicklichkeit genug gehabt, sie in Liebe zu verwandeln, ehe ich noch das Geringste merkte und ehe ich noch Zeit hatte, mich nach seiner übrigen Lebens= art zu erkundigen. Das Unglück war geschehen, und ich hätte wohl gethan, wenn ich ihnen nur gleich alles vergeben hätte. Ich wollte unerbittlich gegen ihn sein und überlegte nicht, daß ich es gegen ihn nicht allein sein könnte. Wenn ich meine zu späte Strenge erspart hätte, so würde ich wenigstens ihre Flucht verhindert haben. — Da bin ich nun, Waitwell! Ich nuß fie felbst zurückholen und mich noch glücklich schätzen, wenn ich aus bem Verführer nur meinen Gohn machen kann. Denn wer weiß, ob er seine Marwoods und seine übrigen Rreaturen eines Mädchens wegen wird aufgeben wollen, das seinen Begierden nichts mehr zu verlangen übrig gelassen hat und die feffelnden Künfte einer Buhlerin fo wenig versteht?

waitwell. Nun, Sir, das ist wohl nicht möglich, daß ein Mensch so gar böse sein könnte — Sir William. Der Zweisel, guter Waitwell, macht deiner Tugend Chre. Aber warum ist es gleichwohl mahr, daß sich die Grenzen der menschlichen Bosheit noch viel weiter erstrecken? — Geh nur jetzt und thue, was ich dir gesagt habe. Gib auf alle ihre Mienen acht, wenn fie meinen Brief lesen wird. In der furzen Entfernung von der Tugend fann sie die Berstellung noch nicht gelernt haben, zu deren Larven nur das eingewurzelte Laster seine Zuflucht nimmt. Du wirst ihre gange Seele in ihrem Gesichte lesen. Lag bir ja keinen Bug entgeben, der etwa eine Gleichgültigkeit gegen mich, eine Berschmähung ihres Baters anzeigen könnte. Denn wenn bu diese unglückliche Entdeckung machen folltest, und wenn fie mich nicht mehr liebt, so hoffe ich, daß ich mich endlich werde überwinden können, fie ihrem Schicffale zu überlaffen. Ich hoffe es, Waitwell — Ach! wenn nur hier kein Berg schlüge, bas Diefer Soffmung miberfpricht. (Gie geben beide auf verschiedenen Seiten ab.)

#### 2. Auftritt.

Das Zimmer ber Sara. Miß Sara. Mellefont.

Mellefont. Ich habe Unrecht gethan, liebste Miß, daß Sie wegen bes vorigen Briefes in einer kleinen Unruhe ließ.

Farn. Nein doch, Mellefont, ich bin deswegen ganz und gar nicht unruhig gewesen. Könnten Sie mich denn nicht lieben, wenn Sie gleich noch Geheinnisse vor mir hätten?

Mellefont. Gie glauben alfo boch, bag es ein Geheinnis

gemesen sei?

Bara. Aber keines, das mich angeht. Und das muß

mir genug fein.

Mellefont. Sie sind allzu gefällig. Doch erlauben Sie mir, daß ich Ihnen dieses Geheimnis gleichwohl entdecke. Es waren einige Zeilen von einer Anverwandten, die meinen hiesigen Aufenthalt ersahren hat. Sie geht auf ihrer Reise nach London hier durch und will mich sprechen. Sie hat zugleich um die Ehre ersucht, Ihnen ihre Auswartung machen zu dürfen.

Barn. Es wird mir allezeit angenehm sein, Mellesont, die würdigen Personen Ihrer Familie kennen zu lernen. Aber überlegen Sie es selbst, ob ich schon, ohne zu erröten, einer

derselben unter die Augen sehen darf.

Mellefont. Ohne zu erröten? Und worüber? Darüber, daß Sie mich lieben? Es ift wahr, Miß, Sie hätten Ihre Liebe einem Edlern, einem Neichern schenken können. Sie müssen sich schämen, daß Sie Ihr Herz nur um ein Herz haben geben wollen, und daß Sie bei diesem Tausche Ihr Glück so weit aus den Augen gesetzt.

Bara. Sie werden es selbst missen, wie falsch Sie meine

Worte erflären.

Mickefont. Erlauben Sie, Miß; wenn ich sie falsch er- flare, so können sie gar keine Bedeutung haben.

Fara. Wie heißt Ihre Anverwandte?

Mellefont. Es ist — Lady Solmes. Sie werden den Namen von mir schon gehört haben.

Sara. Ich kann mich nicht erinnern.

Mellefant. Darf ich bitten, daß Sie ihren Besuch annehmen wollen?

Hara. Bitten, Mellefont? Sic können mir es ja befehlen. Mellefont. Was für ein Wort! — Nein, Miß, fie soll das Clück nicht haben, Sie zu sehen. Sie wird es bedauern; aber sie muß es sich gefallen lassen. Miß Sara hat ihre Ursachen, die ich, auch ohne sie zu wissen, verehre.

Sara. Mein Gott! wie schnell sind Sie, Mellesont! Ich werde die Lady erwarten und mich der Chre ihres Besuchs, so viel möglich, würdig zu erzeigen suchen. Sind Sie zufrieden?

Mellefont. Ach, Miß, lassen Sie mich meinen Ehrgeiz gestehen. Ich möchte gern gegen die ganze Welt mit Ihnen prahlen. Und wenn ich auf den Besitz einer solchen Person nicht eitel wäre, so würde ich mir selbst vorwersen, daß ich den Wert derselben nicht zu schätzen wüßte. Ich gehe und bringe die Lady sogleich zu Ihnen. (Gehet ab.)

Fara (ausin). Wenn es nur keine von den stolzen Weibern ist, die, voll von ihrer Tugend, über alle Schwachheiten erhaben zu sein glauben. Sie machen uns mit einem einzigen versächtlichen Blicke den Prozeß, und ein zweideutiges Uchselzucken ist das ganze Mitleiden, das wir ihnen zu verdienen scheinen.

# 3. Auftritt.

Betty (swifden der Szene). Nur hier herein, wenn er felbst mit ihr sprechen muß.

Sara (die sich umsicht). Wer muß selbst mit mir sprechen? —

Wen seh' ich? Ist es möglich? Waitwell, dich?

Waitwell. Was für ein glücklicher Mann bin ich, baß

ich endlich unsere Dig Cara wiedersehe!

Fara. Gott! was bringst du? Ich hör' es schon, ich hör' es schon, du bringst mir die Nachricht von dem Tode meines Vaters! Er ist hin, der vortrefflichste Mann, der beste Vater! Er ist hin, und ich, ich din die Elende, die seinen Tod beschleunigt hat.

Waitwell. Ach! Miß - -

Fara. Sage mir, geschwind sage mir, daß die letzten Augenblicke seines Lebens ihm durch mein Andenken nicht schwerer wurden; daß er mich vergessen hatte; daß er ebenso ruhig starb, als er sich sonst in meinen Armen zu sterben versprach; daß er sich meiner auch nicht einmal in seinem letzten Gebete erinnerte

Wnitwell. Hören Sie doch auf, sich mit so falschen Borstellungen zu plagen! Er lebt ja noch, Ihr Later; er lebt ja

noch, der rechtschaffne Gir William.

Fara. Lebt er noch? Jit es mahr, lebt er noch? D! daß er noch lange leben und glücklich leben möge! D! daß

ihm Gott die Hälfte meiner Jahre zulegen wolle! Die Hälfte — Ich Undankbare, wenn ich ihm nicht mit allen, so viel mir deren bestimmt sind, auch nur einige Augenblicke zu erkausen bereit din! Aber nun sage mir wenigstens, Waitwell, daß es ihm nicht hart fällt, ohne mich zu leben; daß es ihm leicht geworden ist, eine Tochter aufzugeben, die ihre Tugend so leicht aufgeben können; daß ihn meine Flucht erzürnet, aber nicht gekränkt hat; daß er mich verwünschet, aber nicht bedauert.

nicht gefränkt hat; daß er mich verwünschet, aber nicht bedauert. Wattwell. Uch, Sir William ist noch immer der zärtliche Bater, so wie sein Sarchen noch immer die zärtliche Tochter

ist, die sie beide gewesen sind.

Farn. Was sagst du? Du bist ein Bote des Unglücks, des schrecklichsten Unglücks unter allen, die mir meine seindselige Eindildung jemals vorgestellet hat! Er ist noch der zärtliche Bater? So liebt er mich ja noch? So muß er mich ja beklagen? Nein, nein, das thut er nicht; das kann er nicht thun! Siehst du denn nicht, wie unendlich jeder Seufzer, den er um nich verlöre, meine Verbrechen vergrößern würde? Müßte mir nicht die Gerechtigkeit des Himmels jede seiner Thränen, die ich ihm außpreßte, so anrechnen, als ob ich bei jeder derselben mein Laster und meinen Undank wiederholte? Ich erstarre über diesen Gedanken. Thränen koste ich ihm? Thränen? Und es sind andre Thränen als Thränen der Freude? — Widersprich mir doch, Waitwell! Aufs höchste hat er einige leichte Regungen des Bluts sür nich gefühlet, einige von den geschwind überhin gehenden Regungen, welche die kleinste Unstrengung der Vernunft besämftiget. Zu Thränen hat er es nicht kommen lassen. Nicht wahr, Waitwell, zu Thränen hat er es nicht kommen lassen?

Waitwell (indem er fich die Augen wischt). Nein, Miß, bazu hat

er es nicht fommen lassen.

Fara. Ach! Dein Mund sagt nein, und beine eignen Thränen sagen ja.

Waitwell. Nehmen Sie diesen Brief, Miß; er ist von

ihm selbst.

Sara. Bon wem? von meinem Bater an mich?

Waitwell. Ja, nehmen Sie ihn nur; Sie werben mehr daraus sehen können, als ich zu sagen vermag. Er hätte einem andern als mir dieses Geschäfte auftragen sollen. Ich versprach mir Freude davon; aber Sie verwandeln mir diese Freude in Betrübnis.

Sara. Gib nur, ehrlicher Waitwell! — Doch nein, ich

will ihn nicht eher nehmen, als bis du mir fagft, was uns gefähr barin enthalten ift.

Waitwell. Was fann barin enthalten fein? Liebe und

Bergebung.

Bara. Liebe? Bergebung?

waitwell. Und vielleicht ein aufrichtiges Bedauern, daß er die Rechte der väterlichen Gewalt gegen ein Kind brauchen wollen, für welches nur die Vorrechte der väterlichen Huld sind.

Bara. So behalte nur beinen graufamen Brief! Waitwell. Graufamen? fürchten Sie nichts; Sie erhalten

völlige Freiheit über Ihr Berg und Ihre Sand.

Sara. Und das ist es eben, was ich fürchte. Ginen Bater wie ihn zu betrüben, bagu habe ich noch ben Mut gehabt. Allein ihn durch eben diefe Betrübnis, ihn durch feine Liebe, ber ich entsagt, babin gebracht zu sehen, bag er fich alles gefallen läßt, wozu mich eine unglückliche Leidenschaft verleitet: bas, Waitwell, bas wurde ich nicht ausstehen. Wenn sein Brief alles enthielte, was ein aufgebrachter Bater in soldem Falle Heftiges und Hartes vorbringen kann, jo würde ich ihn zwar mit Schaudern lesen, aber ich würde ihn doch lefen können. Ich würde gegen seinen Zorn noch einen Schatten von Verteidigung aufzubringen wiffen, um ihn durch diefe Verteidigung womöglich noch zorniger zu machen. Meine Beruhigung wäre alsbann diese, daß bei einem gewaltsamen Jorne kein wehmütiger Gram Raum haben könne, und daß fich jener endlich glücklich in eine bittere Berachtung gegen mich verwandeln werde. Wen man aber verachtet, um den befümmert man sich nicht mehr. Dein Bater wäre wieder ruhig, und ich dürfte mir nicht vorwerfen, ihn auf immer unglücklich gemacht zu haben.

waitwell. Uch! Miß, Sie werden sich diesen Bormurf noch weniger machen durfen, wenn Sie jetzt seine Liebe wieder

ergreifen, die ja alles vergessen will.

Fara. Du irrst dich, Maitwell. Sein sehnliches Berlangen nach mir verführt ihn vielleicht, zu allem Za zu sagen. Kaum aber würde dieses Verlangen ein wenig beruhiget sein, so würde er sich seiner Schwäche wegen vor sich selbst schämen. Ein finsterer Unwille würde sich seiner bemeistern, und er würde mich nie ansehen können, ohne mich heimlich anzuklagen, wie viel ich ihm abzutrotzen mich unterstanden habe. Ja, wenn es in meinem Vermögen stünde, ihm bei der äußersten Gewalt, die er sich meinetwegen anthut, das Bitterste zu ers

sparen; wenn in dem Augenblicke, da er mir alles erlauben wollte, ich ihm alles aufopfern könnte, so wäre es ganz etwas anders. Ich wollte den Brief mit Bergnügen von deinen Händen nehmen, die Stärke der väterlichen Liebe darin bewundern und, ohne sie zu mißbrauchen, mich als eine reuende und gehorsame Tochter zu seinen Füßen werfen. Aber kann ich das? Ich würde es thun müssen, was er mir erlaubte, ohne mich daran zu kehren, wie teuer ihm diese Erlaubnis zu stehen komme. Und wenn ich dann am vergnügtesten darüber sein wollte, würde es mir plötlich einfallen, daß er mein Bergnügen äußerlich nur zu teilen scheine und in sich selbst vielleicht seufze; kurz, daß er mich nit Entsaung seiner eignen Glückseigteit glücklich gemacht habe — Und es auf diese Urt zu sein wünschen, trauest du mir das wohl zu. Waitwell?

Waitwell. Gewiß, ich weiß nicht, was ich hierauf ant=

worten soll.

Fara. Es ift nichts darauf zu antworten. Bringe beinen Brief also nur wieder zurück. Wenn mein Vater durch mich unglücklich sein muß, so will ich selbst auch unglücklich bleiben. Sanz allein ohne ihn unglücklich zu sein, das ist es, was ich jetzt stündlich von dem Himmel bitte; glücklich aber ohne ihn ganz allein zu sein, davon will ich durchaus nichts wissen.

Waitwell (etwas beiseite). Ich glaube wahrhaftig, ich werde bas aute Kind hinterachen muffen, damit es den Brief doch

nur liefet.

Bara. Was sprichst du da für dich?

Waitwell. Ich sage mir selbst, daß ich einen sehr uns geschickten Ginfall gehabt hätte, Sie, Miß, zur Lesung des Briefes besto geschwinder zu vermögen.

Kara. Wie fo?

Waitwell. Ich konnte so weit nicht benken. Sie überlegen freilich alles genauer, als es unsereiner kann. Ich wollte Sie nicht erschrecken; der Brief ist vielleicht nur allzu hart; und wenn ich gesagt habe, daß nichts als Liebe und Vergebung darin enthalten sei, so hätte ich sagen sollen, daß ich nichts als dieses darin enthalten zu sein wünschte.

Fara. Ist das wahr? — Nun, so gib mir ihn her. Ich will ihn lesen. Wenn man den Zorn eines Vaters unsglücklicherweise verdient hat, so muß man wenigstens gegen diesen väterlichen Zorn so viel Achtung haben, daß er ihn nach allen Gefallen gegen uns auslassen kann. Ihn zu verseiteln suchen, heißt Beleidigungen mit Geringschätzung häusen.

Ich werbe ihn nach aller seiner Stärke empfinden. Du siehst, ich zittre schon — Aber ich soll auch zittern; und ich will lieber zittern als weinen. — (Sie erbricht den Brief.) Nun ist er ersbrochen! Ich bebe — Aber was seh' ich? (Sie lieset.) "Ginzige, geliebteste Tochter!" — Ha! Du alter Betrüger, ist das die Unrede eines zornigen Baters? Geh, weiter werde ich nicht leien —

Unitwell. Ach, Miß, verzeihen Sie doch einem alten Knechte. Ja gewiß, ich glaube, es ist in meinem Leben das erste Mal, daß ich mit Vorsatz betrogen habe. Wer einmal betrügt, Miß, und aus einer so guten Absicht betrügt, der ist ja deswegen noch kein alter Betrüger. Das geht mir nahe, Miß. Ich weiß wohl, die gute Absicht entschuldigt nicht immer; aber was konnte ich denn thun? Einem so guten Vater seinen Brief ungelesen wieder zu bringen? Das kam ich ninmermehr. Eher will ich gehen, so weit mich meine alten Beine tragen, und ihm nie wieder vor die Augen kommen.

Fara. Wie? auch du willst ihn verlassen?

Waitwell. Werde ich benn nicht muffen, wenn Sie ben Brief nicht lesen? Lesen Sie ihn boch immer. Lassen Sie boch immer ben ersten vorsätzlichen Betrug, ben ich mir vor= zuwerfen habe, nicht ohne gute Wirkung bleiben. Gie werden ihn besto eher vergessen, und ich werde mir ihn besto eher vergeben können. Ich bin ein gemeiner, einfältiger Mann, der Ihnen Ihre Ursachen, warum Gie den Brief nicht lesen fönnen oder wollen, freilich so nuß gelten lassen. Db sie wahr sind, weiß ich nicht; aber so recht naturlich scheinen sie mir wenigstens nicht. Ich bachte nun jo, Dig: ein Bater, dächte ich, ist doch immer ein Bater; und ein Rind fann wohl einmal fehlen, es bleibt beswegen boch ein gutes Rind. Wenn der Bater den Fehler verzeiht, so kann ja das Rind sich wohl wieder so aufführen, daß er auch gar nicht mehr baran benken darf. Und wer erinnert sich benn gern an etwas, wovon er lieber wünscht, es ware gar nicht geschehen? Es ift, Dig. als ob Sie nur immer an Ihren Fehler bachten und glaubten, es ware genug, wenn Sie ben in Ihrer Cinbilbung vergrößerten und fich felbst mit folden vergrößerten Borftellungen marterten. Aber ich follte meinen, Sie müßten auch baran benken, wie Sie bas, was geschehen ift, wieder gut machten. Und wie wollen Gie es benn wieber gut machen, wenn Gie sich selbst alle Gelegenheit bagu benehmen? Kann es Ihnen

denn fauer werden, den andern Schritt zu thun, wenn so ein

lieber Bater schon den ersten gethan hat?

Kara. Was für Schwerter gehen aus beinem einfältigen Munde in mein Serz! — Eben das kann ich nicht aushalten, daß er den ersten Schritt thun muß. Und was willst du denn? Thut er denn nur den ersten Schritt? Er muß sie alle thun: ich kann ihm keinen entgegen thun. So weit ich mich von ihm entsernet, so weit muß er sich zu mir herablassen. Wenn er mir vergibt, so muß er nien ganzes Versbrechen vergeben und sich noch dazu gesallen lassen, die Folgen desselben vor seinen Lugen fortdauern zu sehen. Ist das von

einem Bater zu verlangen?

Waitwell. Ich weiß nicht, Miß, ob ich dieses so recht verstehe. Aber mich beucht, Sie wollen fagen, er müffe Ihnen gar zu viel vergeben, und weil ihm bas nicht anders als fehr fauer werden könne, so machten Sie sich ein Gewissen, seine Bergebung anzunehmen. Wenn Gie bas meinen, fo fagen Sie mir boch, ift benn nicht das Bergeben für ein autes Berg ein Bergnügen? Ich bin in meinem Leben fo glüdlich nicht gewesen, daß ich dieses Bergnugen oft empfunden hätte. Aber ber wenigen Male, die ich es empfunden habe, erinnere ich mich noch immer gern. Ich fühlte fo etwas Sanftes, fo etwas Beruhigendes, so etwas Himmlisches dabei, daß ich mich nicht entbrechen konnte, an die große, unüberschwengliche Seligkeit Gottes zu benten, bessen ganze Erhaltung der elenden Menschen ein immerwährendes Vergeben ift. Ich wünschte mir, alle Augenblicke verzeihen zu können, und schämte mich, daß ich nur folche Kleinigkeiten zu verzeihen hatte. Recht schmerzhafte Beleidigungen, recht töbliche Kränkungen zu vergeben, fagt' ich zu mir felbst, muß eine Wollust sein, in der die ganze Scele zerfließt. - Und min, Diff, wollen Sic benn eine fo große Wolluft Ihrem Bater nicht gönnen?

Bara. Ach! — Rede weiter, Waitwell, rede weiter!

Waitwell. Ich weiß wohl, es gibt eine Art von Leuten, die nichts ungerner als Vergebung annehmen, und zwar, weil sie keine zu erzeigen gelernt haben. Es sind stolze, undiegssame Leute, die durchaus nicht gestehen wollen, daß sie unvecht gethan. Aber von der Art, Miß, sind Sie nicht. Sie haben das liebreichste und zärtlichste Herz, das die beste Ihres Ceschlechts nur haben kann. Ihren Fehler bekennen Sie auch. Woran liegt es denn nun also noch? — Doch verzeihen Sie mir nur, Miß, ich bin ein alter Plauderer und hätte es gleich

merken follen, daß Ihr Weigern nur eine rühmliche Besorgnis, nur eine tugendhafte Schüchternheit sei. Leute, die eine große Wohlthat gleich, ohne Bedenken annehmen können, sind der Wohlthat selten würdig. Die sie am meisten verdienen, haben auch immer das meiste Mißtrauen gegen sich selbst. Doch muß das Mißtrauen nicht über sein Ziel getrieben werden.

Sara. Lieber alter Bater, ich glaube, du haft mich über-

redet.

Waitwell. Ach Gott! wenn ich so glücklich gewesen bin, so nuß mir ein guter Geist haben reden helsen. Aber nein, Miß, meine Reden haben dabei nichts gethan, als daß sie Ihnen Zeit gelassen, selbst nachzudenken und sich von einer so fröhlichen Bestürzung zu erholen. — Nicht wahr, nun werden Sie den Brief lesen? D! lesen Sie ihn doch gleich!

Sara. Ich will es thun, Waitwell. - Welche Biffe,

welche Schmerzen werde ich fühlen!

Waitwell. Schmerzen, Dig, aber angenehme Schmerzen.

Sara. Sei still! (Sie fangt an, für fich ju lefen.)

Waitwell (beiseite). D! wenn er sie selbst sehen sollte!

Sara (nachdem fie einige Augenblide gelesen). Adh, Waitwell, was für ein Bater! Er nennt meine Flucht eine Abwesenheit. Die viel fträflicher wird fie burch dieses gelinde Wort! (Gie tiefet weiter und unterbricht sich wieder.) Hore doch! er schmeichelt sich, ich würde ihn noch lieben. Er schmeichelt sich! (Bieset und unterbricht sich.) Er bittet mich — Er bittet mich? Ein Bater seine Tochter? seine strafbare Tochter? Und was bittet er mich benn? - (Liefet vor fich.) Er bittet mich, feine übereilte Strenge zu vergeffen und ihn mit meiner Entfernung nicht länger zu itrafen. Uebereilte Strenge! - Zu ftrafen! - (Bieset wieder und unterbricht fic.) Roch mehr! Run bankt er mir gar, und dankt mir, daß ich ihm Gelegenheit gegeben, den ganzen Um= fang der väterlichen Liebe fennen zu lernen. Unfelige Ge= legenheit! Wenn er boch nur auch fagte, daß sie ihm zugleich ben ganzen Umfang bes findlichen Ungehorfams habe fennen lernen! (Sie lieset wieder.) Rein, er fagt es nicht! Er gebenkt meines Berbrechens nicht mit einem Buchstaben. (Sie fahrt weiter fort, vor fich zu lefen.) Er will kommen und feine Rinder felbft gurud= holen. Seine Rinder, Waitwell! Das geht über alles! -Hab' ich auch recht gelefen? (Gie liefet wieder vor fic.) - Sch möchte vergeben! Er fagt, derjenige verdiene nur allzu wohl fein Sohn zu fein, ohne welchen er keine Tochter haben könne. -D! hatte er sie nie gehabt, diese unglückliche Tochter! -

Ech, Waitwell, laß mich allein! Er verlangt eine Antwort, und ich will sie sogleich machen. Frag' in einer Stunde wieder nach. Ich danke dir unterdessen für deine Mühe. Du bist ein rechtschaffner Mann. Es sind wenig Diener die Freunde ihrer Herren!

Waitwell. Beschämen Sie mich nicht, Miß. Wenn alle Herren Sir Williams wären, so mußten die Diener Unsmenschen sein, wenn sie nicht ihr Leben für sie lassen wollten.

(Gebt ab.)

### 4. Auftritt.

Sara (feget fich jum Schreiben nieber). Wenn man mir es vor Sahr und Tag gesagt hätte, daß ich auf einen solchen Brief würde antworten müssen! und unter solchen Umständen! — Ja, die Feder hab' ich in der Hand. — Weiß ich aber auch schon, was ich schreiben soll? Was ich benke, was ich empfinde. - Und was benft man benn, wenn sich in einem Augenblicte tausend Gebanken durchkreuzen? Und was empfindet man benn, wenn das Herz vor lauter Empfinden in einer tiefen Betäubung liegt? — Ich muß doch schreiben — Ich führe ja die Feder nicht das erste Mal. Nachdem sie mir schon so manche fleine Dienste ber Soflichkeit und Freundschaft ab= statten helfen, sollte mir ihre Hilfe wohl bei dem wichtiasten Dienste entstehen? - (Sie beutt ein wenig nach und schreibt barauf einige Beilen.) Das foll ber Anfang fein? Gin fehr frostiger Un= fang. Und werde ich benn bei seiner Liebe anfangen wollen? Id) muß bei meinem Berbrechen anfangen. (Gie ftreicht aus und schreibt anders.) Daß ich mich ja nicht zu obenhin davon auss-derucke! — Das Schämen kann überall an seiner rechten Stelle fein, nur bei dem Bekenntnisse unserer Kehler nicht. Ich darf mich nicht fürchten, in Uebertreibungen zu geraten, wenn ich auch schon die gräßlichsten Züge anwende. — Ach! warum muß ich nun gestört werden?

#### 5. Auftritt.

Marwood. Mellejont. Cara.

Mellefont. Liebste Miß, ich habe die Shre, Ihnen Lady Solmes vorzustellen, welche eine von denen Bersonen in meiner Familie ist, welchen ich mich am meisten verpstichtet erkenne. Marwood. Ich muß um Vergebung bitten, Miß, daß ich so frei bin, mich mit meinen eignen Augen von dem Glücke eines Vetters zu überführen, dem ich das vollkommenste Frauenzimmer wünschen würde, wenn mich nicht gleich der erste Anblick überzeugt hätte, daß er es in Ihnen bereits gestunden habe.

Fara. Sie erzeigen mir allzuviel Ehre, Lady. Eine Schmeichelei wie diese würde mich zu allen Zeiten beschämt haben; jetzt aber sollte ich sie kast für einen versteckten Borwurf annehmen, wenn ich Lady Solmes nicht für viel zu großmütig hielte, ihre Ueberlegenheit an Tugend und Klugsheit eine Unglückliche fühlen zu lassen.

heit eine Unglückliche fühlen zu lassen. Marwood (1ath). Ich wurde untröftlich sein, Miß, wenn Sie mir andre als die freundschaftlichsten Gesinnungen zu=

trauten. — (Beiseite.) Sie ist schön!

Mellefont. Und wäre es benn auch möglich, Lady, gegen so viel Schönheit, gegen so viel Bescheidenheit gleichgültig zu bleiben? Man sagt zwar, daß einem reizenden Frauenzimmer selten von einem andern Gerechtigkeit erwiesen werde; allein dieses ist auf der einen Seite nur von denen, die auf ihre Borzüge allzu eitel sind, und auf der andern nur von solchen zu verstehen, welche sich selbst keiner Borzüge bewußt sind. Wie weit sind Sie beide von diesem Falle entsernt! — (Zur Marwood, welche in Gedanken sieht.) Ist es nicht wahr, Lady, daß meine Liebe nichts weniger als parteisisch gewesen ist? Ist es nicht wahr, daß ich Ihnen zum Lobe meiner Miß viel, aber noch lange nicht so viel gesagt habe, als Sie selbst sinden? — Aber warum so in Gedanken? — (Sachte zu ihr.) Sie verzaessen, wer Sie sein wollen.

Harwood. Darf ich es sagen? — Die Bewunderung ihrer liebsten Miß führte mich auf die Betrachtung ihres Shicksals. Es ging mir nahe, daß sie die Früchte ihrer Liebe nicht in ihrem Baterlande genießen soll. Ich erinnerte mich, daß sie einen Bater, und wie man mir gesagt hat, einen sehr zürtlichen Bater verlassen mußte, um die Ihrige sein zu können; und ich konnte mich nicht enthalten, ihre Aussöhnung mit ihm

zu wünschen.

Fara. Ach! Lady, wie sehr bin ich Ihnen für diesen Wunsch verbunden. Er verdient es, daß ich meine ganze Freude mit Ihnen teile. Sie können es noch nicht wissen, Mellesont, daß er erfüllt wurde, ehe Lady die Liebe für uns hatte, ihn zu thun.

Mettefont. Wie verstehen Sie bieses, Miß? Marwood (beiseite). Was will das fagen?

Fara. Chen jett habe ich einen Brief von meinem Bater erhalten. Waitwell brachte mir ihn. Ach, Mellesont, welch

ein Brief!

Mellefout. Geschwind reißen Sie mich aus meiner Ungewißheit. Was hab' ich zu fürchten? Was habe ich zu hoffen? Ist er noch der Bater, den wir slohen? Und wenn er es noch ist, wird Sara die Tochter sein, die mich zärtlich genug liebt, um ihn woch weiter zu fliehen? Uch! hätte ich Ihnen gefolgt, liebste Miß, so wären wir jetzt durch ein Band verknüpft, das man aus eigensinnigen Absichten zu treuten wohl unterlassen müßte. In diesem Augenblick empfinde ich alles das Unglück, das unser entdeckter Aufenthalt sür mich nach sich ziehen kann. — Er wird kommen und Sie aus meinen Armen reißen. — Wie hasse ich den Nichtswürdigen, der uns ihm verraten hat! (Mit einem zornigen Blicke gegen die Matwood.)

Fara. Liebster Mellesont, wie schmeichelhaft ist diese Ihre Unruhe für mich! Und wie glücklich sind wir beide, daß sie vergebens ist! Lesen Sie hier seinen Brief. — (Gegen die Marwood, indem Mellesont den Brief sür sich lieset.) Lady, er wird über die Liebe meines Baters erstaunen. Meines Baters? Ach!

er ift nun auch ber feinige.

Marwood (betroffen). Ift es möglich?

Jara. Ja wohl, Lady, haben Sie Urfache, diese Berzänderung zu bewundern. Er vergibt uns alles; wir werden uns nun vor seinen Augen lieben; er erlaubt es uns; er besiehlt es uns. — Wie hat diese Gütigkeit meine ganze Seele durchdrungen! — Nun, Wellesont? (der ihr den Brief wieder gibt) Sie schweigen? O nein, diese Thräne, die sich aus Ihrem Auge schleicht, sagt weit mehr, als Ihr Mund ausdrücken könnte.

Marwood (beiseite). Wie sehr habe ich mir selbst geschadet!

Ich Unvorsichtige!

Fara. D! lassen Sie mich diese Thräne von Ihrer

Wange küffen!

Htellefont. Ach Miß, warum haben wir so einen göttslichen Mann betrüben müssen? Ja wohl, einen göttlichen Mann: benn was ist göttlicher, als vergeben? — Hätten wir uns diesen glücklichen Außgang nur als möglich vorstellen können, gewiß, so wollten wir ihn jetzt so gewaltsamen Mitteln nicht zu verdanken haben; wir wollten ihn allein unsern Bitten

zu verdanken haben. Welche Glückseligkeit wartet auf mich! Wie schmerzlich wird mir aber auch die eigne Ueberzeugung sein, daß ich dieser Glückseligkeit so unwert bin!

Marwood (beiseite). Und das muß ich mit anhören!

Fara. Wie vollkommen rechtfertigen Sie burch solche Gesinnungen meine Liebe gegen Sie.

Marwood (beiseite). Was für Zwang muß ich mir anthun! Fara. Auch Sie, vortreffliche Lady, müssen den Brief meines Vaters lesen. Sie scheinen allzuviel Anteil an unserm Schicksal zu nehmen, als daß Ihnen sein Inhalt gleichgültig jein könnte.

Marwood. Mir gleichgültig, Miß? (Sie nimmt den Brief.) Sara. Aber, Lady, Sie scheinen noch immer sehr nachbenkend. sehr trauria. —

Marwood. Nachbenkend, Miß, aber nicht traurig. Mellefont (beijeite). Himmel! wo sie sich verrät!

Sara. Und warum benn?

Marwood. Ich zittere für Sie beibe. Könnte biese unvermutete Güte Ihres Baters nicht eine Berstellung sein? eine List?

Fara. Gewiß nicht, Lady, gewiß nicht. Lesen Sie nur, und Sie werben es selbst gestehen. Die Verstellung bleibt immer kalt, und eine so zärtliche Sprache ist in ihrem Vermögen nicht. Marwood lieset wor sich.) Werden Sie nicht augwöhnisch, Mellesont; ich bitte Sie. Ich stehe Ihnen dafür, daß mein Vater sich zu keiner List herablassen kann. Er sagt nichts, was er nicht benkt, und Falschheit ist ihm ein unbekanntes Laster.

Mellefont. D! davon bin ich vollkommen überzeugt, liebste Miß. — Man muß der Lady den Berdacht vergeben,

weil sie ben Mann noch nicht fennt, ben er trifft.

Kara (indem ihr Marwood den Brief zurüdgibt). Was seh' ich, Lady? Sie haben sich entfärbt? Sie zittern? Was sehlt Ihnen?

Mellefont (beiseite). In welcher Angst bin ich! Warum

habe ich sie auch hergebracht?

Marwood. Es ift nichts, Miß, als ein kleiner Schwindel, welcher vorübergehen wird. Die Nachtluft muß mir auf ber

Reise nicht bekommen sein.

Mellefont. Sie erschrecken mich, Laby — Ist es Ihnen nicht gefällig, frische Luft zu schöpfen? Man erholt sich in einem verschloßnen Zimmer nicht so leicht.

Marwood. Wann Sie meinen, fo reichen Sie mir Ihren Arm.

Bara. Ich werde Sie begleiten, Ladn.

Marwood. Ich verbitte diese Höflichkeit, Miß. Meine Schwachheit wird ohne Folgen sein.

Fara. So hoffe ich denn, Lady bald wieder zu sehen. Utarwood. Wenn Sie erlauben, Miß — (Medesont führt sie ab.)

Harn (aucin). Die arme Lady! — Sie scheinet die freundsschaftlichste Person zwar nicht zu sein; aber mürrisch und stolzschenet sie doch auch nicht. — Ich din wieder allein. Kann ich die wenigen Augenblicke, die ich es vielleicht sein werde, zu etwas Besserm als zur Vollendung meiner Antwort ans menden? (Sie will fich niederfeben, ju fcreiben.)

# 6. Auftritt.

Betty. Sara.

Betty. Das war ja wohl ein sehr kurzer Besuch. Fara. Ja, Betty. Es ist Lady Solmes, eine Anver-

wandte meines Mellefont. Es wandelte ihr gahling eine

fleine Schwachheit an. Wo ist sie jetzt?

Letty. Mellesont hat sie bis an die Thüre begleitet.

Lara. So ist sie ja wohl wieder sort?

Letty. Ich vermute es. — Aber je mehr ich Sie anssehe, Miß — Sie müssen mir meine Freiheit verzeihen — je mehr sinde ich Sie verändert. Es ist etwas Nuhiges, etwas Aufriednes in Ihren Bliden. Lady muß ein fehr angenehmer Besuch, oder der alte Mann ein sehr angenehmer Bote ge= wesen sein.

Bara. Das lette, Betty, das lette. Er fam von meinem Bater. Was für einen gartlichen Brief will ich bich lefen lassen! Dein gutes Herz hat so oft mit mir geweint, nun soll es sich auch mit mir freuen. Ich werbe wieder glücklich sein und dich für beine guten Dienste belohnen können.

Betty. Was habe ich Ihnen in furzen neun Wochen

für Dienfte leiften fonnen?

Sara. Du hattest mir ihrer in meinem gangen andern Leben nicht mehrere leisten können als in diesen neun Wochen. — Sie find vorüber! — Komm nur jetzt, Betty; weil Melles font vielleicht wieder allein ift, so muß ich ihn noch sprechen. Ich bekomme eben ben Einfall, daß es sehr gut sein würde, wenn er zugleich mit mir an meinen Bater schriebe, dem seine Danksagung schwerlich unerwartet sein dürfte. Komm! (Sie gehen ab.)

#### 7. Auftritt.

#### Der Saal.

Gir Billiam Campfon. Baitwell.

Fir William. Was für Balfam, Waitwell, haft bu mir durch beine Erzählung in mein verwundetes Berg gegoffen! Ich lebe wieder neu auf; und ihre herannahende Rückehr scheint mich ebenso weit zu meiner Jugend wieder zurück-zubringen, als mich ihre Flucht näher zu dem Grabe gebracht hatte. Sie liebt mich noch! Was will ich mehr? — Geh ja bald wieder zu ihr, Waitwell. Ich kann den Augenblick nicht erwarten, da ich sie aufs neue in diese Arme schließen soll, die ich so sehnlich gegen den Tod ausgestreckt hatte. Wie erwünscht wäre er mir in den Augenblicken meines Kummers gewesen! Und wie fürchterlich wird er mir in meinem neuen Glücke sein! Gin Alter ift ohne Zweifel zu tadeln, wenn er die Bande, die ihn noch mit der Welt verbinden, so fest wieder zuzieht. Die endliche Trennung wird desto schmerzlicher. -Doch der Gott, der sich jetzt so gnädig gegen mich erzeigt, wird mir auch diese überstehen helsen. Sollte er mir wohl eine Wohlthat erweisen, um fie mir zuletzt zu meinem Ber= derben gereichen zu laffen? Gollte er mir eine Tochter wieder= geben, damit ich über seine Abforderung aus diesem Leben nurren musse? Nein, nein; er schenkt mir sie wieder, um in der letten Stunde nur um mich felbft beforgt fein gu dürfen. Dank fei dir, ewige Gute! Wie schwach ift ber Dank eines sterblichen Mundes! Doch bald, bald werde ich in einer ihm geweihten Ewigkeit ihm würdiger danken können.

Watiwell. Mie herzlich vergnügt es mich, Sir, Sie vor meinem Ende wieder zufrieden zu wissen! Glauben Sie mir es nur, ich habe fast so viel bei Ihrem Jammer ausgestanden als Sie selbst. Fast so viel, gar so viel nicht; denn der Schmerz eines Baters mag wohl bei solchen Gelegenheiten

unaussprechlich sein.

Bit William. Betrachte dich von nun an, mein guter Baitwell, nicht mehr als meinen Diener. Du hast es schon längst um mich verdient, ein anständiger Alter zu genießen.

Ich will dir es auch schaffen, und du sollst es nicht schlechter haben, als ich es noch in der Welt haben werde. Ich will allen Unterschied zwischen uns aufheben; in jener Welt, weißt bu wohl, ist er ohnedies aufgehoben. — Nur dasmal sei noch der alte Diener, auf den ich mich nie umfonst verlaffen habe. Geh und gib acht, daß du mir ihre Antwort fogleich bringen fannft, als fie fertig ift.

Waitwell. Ich gehe, Sir. Aber so ein Gang ist fein Dienst, ben ich Ihnen thue. Er ist eine Belohnung, die Sie mir für meine Dienste gönnen. Ja gewiß, das ist er.

# Vierter Aufzug.

1. Auftritt.

Mellefonts Zimmer.

Mellefont. Sara.

Mellefont. Ja, liebste Diß, ja, das will ich thun; das muß ich thun.

Bara. Wie vergnügt machen Sie mich!

Mellefont. Ich bin es allein, der das ganze Berbrechen auf sich nehmen muß. Ich allein bin schuldig: ich allein nuß

um Bergebung bitten.

Bara. Nein, Mellefont, nehmen Sie mir ben größern Anteil, den ich an unserm Vergehen habe, nicht. Er ist mir teuer, so strafbar er auch ist; benn er muß Sie überzeugt haben, daß ich meinen Mellefont über alles in ber Welt liebe. — Aber ist es benn gewiß mahr, daß ich nunmehr diese Liebe mit der Liebe gegen meinen Bater verbinden darf? Ober befinde ich mich in einem angenehmen Traume? Wie fürchte ich mich, ihn zu verlieren und in meinem alten Jammer zu erwachen! - Doch nein, ich bin nicht bloß in einem Traume, ich bin wirklich glücklicher, als ich jemals zu werden hoffen durfte, glücklicher, als es vielleicht biefes furze Leben zuläßt. Bielleicht erscheint mir dieser Strahl von Glückseligkeit nur darum von ferne und scheinet mir nur darum so schmeichel= haft näher zu kommen, damit er auf einmal wieder in die

dicite Kinsternis zerfließe und mich auf einmal in einer Nacht laffe, beren Schrecklichkeit mir burch biese furze Erleuchtung erft recht fühlbar geworden. — Was für Uhnungen quälen mich! — Sind es wirklich Ahnungen, Mellefont, oder find es gewöhnliche Empfindungen, die von der Erwartung eines unverdienten Glücks und von ber Furcht, es zu verlieren, un= zertrennlich find? - Wie schlägt mir bas Berg, und wie un= ordentlich schlägt es! Wie start jett, wie geschwind! - Und nun, wie matt, wie bange, wie gitternd! - Jett eilt es wieder, als ob es die letten Schläge waren, die es gern recht

schnell hintereinander thun wollte. Armes Berz!

Mellefont. Die Wallungen bes Geblüts, welche plot= liche Ueberraschungen nicht anders als verursachen können. werden fich legen, Dif, und das herz wird feine Berrich-tungen ruhiger fortsetzen. Keiner seiner Schläge zielet auf das Bufünftige, und wir sind zu tabeln, - verzeihen Gie, liebste Sara, - wenn wir bes Bluts mechanische Drückungen zu fürchterlichen Propheten machen. — Deswegen aber will ich nichts unterlaffen, was Sie felbst zur Befänftigung bieses fleinen innerlichen Sturms für bienlich halten. Ich will fo= gleich schreiben, und Gir William, hoffe ich, foll mit ben Beteurungen meiner Neue, mit den Ausdrückungen meines ge= rührten Bergens und mit den Angelobungen Des gärtlichsten Gehorfams zufrieden fein.

Sara. Gir William? Ach, Mellefont, fangen Gie boch nun an, sich an einen weit zärtlichern Namen zu gewöhnen. Mein Bater, Ihr Bater, Mellesont —

Mellefont. Nun ja, Miß, unser gütiger, unser bester Bater! — Ich mußte sehr jung aufhören, diesen sußen Namen zu nennen; fehr jung mußte ich ben ebenso süßen Namen

Mutter verlernen -

Sara. Sie haben ihn verlernt, und mir - mir ward es so gut nicht, ihn nur einmal sprechen zu können. Dein Leben war ihr Tob. — Gott! ich ward eine Muttermörderin wider mein Berschulden. Und wie viel fehlte - wie wenig, wie nichts fehlte - so ware ich auch eine Latermörderin ge= worden! Aber nicht ohne mein Berschulden; eine vorsätzliche Batermörderin! - Und wer weiß, ob ich es nicht schon bin? Die Jahre, die Tage, die Augenblide, die er geschwinder zu seinem Ziele kömmt, als er ohne die Betrübnis, die ich ihm verursacht, gekommen wäre — diese hab' ich ihm, ich habe sie ihm geraubt. Wenn ihn sein Schicksal auch noch so alt und

lebensfatt sterben läßt, so wird mein Gewissen boch nichts gegen ben Vorwurf sichern können, daß er ohne mich vielleicht noch später gestorben märe. Trauriger Borwurf, den ich mir ohne Zweifel nicht machen dürfte, wenn eine zärtliche Mutter die Führerin meiner Jugend gewesen wäre! Ihre Lehren, ihr Cremvel würden mein Berg - So gartlich blicken Sie mich an. Mellefont? Sie haben recht; eine Mutter wurde mich vielleicht mit lauter Liebe tyrannisiert haben, und ich würde Mellefonts nicht sein. Warum wünsche ich mir benn also bas, was mir bas weisere Schickfal nur aus Bute ver= fagte? Seine Fügungen find immer die beften. Laffen Sie und nur das recht brauchen, was es und schenkt: einen Bater, der mich noch nie nach einer Mutter seufzen lassen, einen Bater, ber auch Sie ungenoffene Eltern will vergeffen lehren. Welche schmeichelhafte Vorstellung! Ich verliebe mich selbst darein und vergesse es faft, daß in dem Innersten fich noch etwas regt, das ihm keinen Glauben beimeffen will. - Was ift es, dieses rebellische Etwas?

Mellefont. Dieses Etwas, liebste Sara, wie Sie schon selbst gesagt haben, ist die natürliche furchtsame Schwierigkeit, sich in ein großes Glück zu sinden. — Uch, Ihr Herz machte weniger Bedenken, sich unglücklich zu glauben, als es jetzt zu seiner eignen Pein macht, sich für glücklich zu halten! — Aber, wie dem, der in einer schnellen Kreisbewegung drehend geworden, auch da noch, wenn er schon wieder still sitzt, die äußern Gegenstände mit ihm herum zu gehen scheinen, so wird auch das Herz, das zu heftig erschüttert worden, nicht auf einmal wieder ruhig. Es bleibt eine zitternde Bebung oft noch lange zurück, die wir ihrer eignen Abschwächung über-

laffen müffen.

Fara. Ich glaube es, Mellefont, ich glaube es, weil Sie es sagen, weil ich es wünsche. — Aber lassen Sie uns einer den andern nicht länger aufhalten. Ich will gehen und meinen Brief vollenden. Ich darf doch auch den Ihrigen lesen, wenn ich Ihnen den meinigen werde gezeigt haben?

Mellesont. Jedes Wort soll Ihrer Beurteilung unterworfen sein, nur das nicht, was ich zu Ihrer Nettung sagen nuß; denn ich weiß es, Sie halten sich nicht für so unschuldig,

als Gie find. (Indem er die Cara bis an die Czene begleitet.)

Mellefont (allein).

Mellefont (nachdem er einigemal tieffiunig auf und niebergegangen). Was für ein Rätsel bin ich mir felbst! Wofür soll ich mich halten? Für einen Thoren? ober für einen Bosewicht? ober für beibes? - Berg, mas für ein Schalf bift bu! -Ich liebe ben Engel, so ein Teufel ich auch fein mag. - Ich lich' ihn? Ja gewiß, gewiß, ich lieb' ihn. Ich weiß, ich wollte tausend Leben für sie ausopfern, für sie, die mir ihre Tugend aufgeopfert hat! Ich wollt' es; jest gleich ohne Un= stand wollt' ich es - Und boch, doch - Ich erschrecke, mir es felbst zu sagen — Und doch — Wie soll ich es begreifen? — Und doch fürchte ich mich vor dem Augenblicke, ber sie auf ewig, vor dem Angesichte der Welt, zu der Meinigen machen wird. - Er ist nun nicht zu vermeiben; benn ber Bater ist versöhnt. Auch weit hinaus werde ich ihn nicht ichieben können. Die Bergögerung besfelben hat mir ichon ichmerzhafte Bor= würfe genug zugezogen. Go schmerzhaft fie aber waren, so waren sie mir boch erträglicher als der melancholische Gedanke, auf zeitlebens gefesselt zu fein. - Alber bin ich es benn nicht schon? — Ich bin es freilich, und bin es mit Bergnügen. — Freilich bin ich schon ihr Gefangener. — Was will ich also? — Das! - Jett bin ich ein Gefangener, ben man auf fein Wort frei herum gehen läßt: das schmeichelt! Warum fann es dabei nicht sein Bewenden haben? Warum muß ich ein= geschmiebet werden und auch fogar ben elenden Schatten ber Freiheit entbehren? — Eingeschmiedet? Nichts anders! — Sara Sampjon, meine Geliebte! Wie viel Seliafeiten liegen in diesen Worten! Sara Sampson, meine Chegattin! - Die Sälfte biefer Geliakeiten ift veridmunden! und bie andre Hälfte — wird verschwinden. — Ich Ungeheuer! — Und bei diesen Gesinnungen soll ich an ihren Bater schreiben? — Doch es find feine Gesinnungen; es find Einbildungen! Bermaledeite Einbildungen, die mir durch ein zügelloses Leben so natürlich geworden! Ich will ihrer los werden ober nicht leben.

Morton. Mellefont.

Mellefont. Du ftorest mich, Norton!

Norton. Berzeihen Sie also, mein Herr - (Indem er wieder gurudaeben will.)

Mellefont. Rein, nein, bleib da. Es ist ebenso aut.

daß du mich ftoreft. Was willst du?

Morton. Ich habe von Betty eine fehr freudige Neuiafeit gehört, und ich komme, Ihnen dazu Glück zu wünschen. Mellefont. Zur Versöhnung des Vaters doch wohl?

Ich danke dir.

Norton. Der Himmel will Sie also noch glüdlich machen. Menn er es will — bu siehst, Norton, ich lasse mir Gerechtigkeit widersahren — so will er es meinetwegen gewiß nicht.

Morton. Nein, wenn Sie dieses erkennen, so will er

es auch Ihretwegen.

Mellefont. Meiner Sara wegen, einzig und allein meiner Sara wegen. Wollte seine schon gerüftete Rache eine ganze fündige Stadt weniger Gerechten wegen verschonen, so fann er ja wohl auch einen Berbrecher dulben, wenn eine ihm gefällige Seele an bem Schickfale besselben Anteil nimmt.

Norton. Sie sprechen fehr ernsthaft und rührend. Aber

brückt sich die Freude nicht etwas anders aus?

Mellefont. Die Freude, Norton? Sie ist nun für mich bahin.

Morton. Darf ich frei reben? (Indem er ihn icharf ansicht.)

Mellefont. Du barfft.

Norton. Der Borwurf, den ich an dem heutigen Morgen von Ihnen hören mußte, daß ich mich Ihrer Berbrechen teil= haftig gemacht, weil ich dazu geschwiegen, mag mich bei Ihnen entschuldigen, wenn ich von nun an seltner schweige.

Mellefont. Nur vergiß nicht, wer du bift.

Norton. Ich will es nicht vergessen, daß ich ein Bedienter bin: ein Bedienter, der auch etwas Bessers sein konnte. wenn er, leider! darnach gelebt hätte. Ich bin Ihr Bedienter, ja; aber nicht auf bem Fuße, daß ich mich gern mit Ihnen möchte verdammen laffen.

Mellefont. Mit mir? Und warum faaft bu bas jett? Morton. Weil ich nicht wenig erstaune, Sie anders zu

finden, als ich mir vorstellte.

Mellesont. Willst du mich nicht wissen lassen, was du dir vorstelltest?

Norton. Sie in lauter Entzückung zu finden.

Mellefont. Nur der Pöbel wird gleich außer sich ge=

bracht, wenn ihn das Glück einmal anlächelt.

Norton. Vielleicht, weil der Pöbel noch sein Gesühl hat, das bei Vornehmern durch tausend unnatürliche Vorstellungen verderbt und geschwächt wird. Allein in Ihrem Gesichte ist noch etwas anders als Mäßigung zu lesen. Kaltzinn, Unentschlossenheit, Widerwille —

Mellefont. Und wenn auch? Haft du es vergessen, wer noch außer der Sara hier ist? Die Gegenwart der Marwood —

Norton. Könnte Sie wohl besorgt, aber nicht niedergeschlagen machen. — Sie beunruhiget etwas anders. Und ich will mich gern geirret haben, wenn Sie es nicht lieber gesehen hätten, der Vater wäre noch nicht versöhnt. Die Aussicht in einen Stand, der sich so wenig zu Ihrer Denkungsart schieft —

Stand, der sich so wenig zu Ihrer Denkungsart schickt — Utellesont. Norton! Norton! Du mußt ein erschrecklicher Bösewicht entweder gewesen sein oder noch sein, daß du nich so erraten kannst. Weil du es getrossen hast, so will ich es nicht leugnen. Es ist wahr; so gewiß es ist, daß ich meine Sara ewig lieben werde, so wenig will es nir ein, daß ich sie ewig lieben soll, — soll! — Aber besorge nichts; ich will über diese närrische Erille siegen. Der meinst du nicht, daß es eine Grille ist? Wer heißt mich die She als einen Zwang ansehen? Ich wünsche es mir ja nicht, freier zu sein, als sie mich lassen wird.

Norton. Diese Betrachtungen sind sehr gut. Aber Marwood, Marwood wird Ihren alten Vorurteilen zu hilse som-

men, und ich fürchte, ich fürchte — —

Mellefont. Was nie geschehen wird. Du sollst sie noch heute nach London zurückreisen sehen. Da ich die meine geseimste — Narrheit will ich es nur untervessen nennen — gestanden habe, so darf ich die auch nicht verbergen, daß ich die Marwood in solche Furcht gesagt habe, daß sie sich durchaus nach meinem geringsten Winke bequemen muß.

Norton. Sie fagen mir etwas Unglaubliches.

Mellefont. Sieh, dieses Mördereisen riß ich ihr aus der Hand (er zeigt ihm den Dolch, den er der Marwood genommen), als sie mir in der schrecklichsten Wut das Herz damit durchstoßen wollte. Glaubst du es nun bald, daß ich ihr festen Obstand gehalten habe? Anfangs zwar sehlte es nicht viel, sie hätte nir ihre

Schlinge wieder um den Hals geworfen. Die Verräterin hat Urabellen bei fich.

Norton. Arabellen?

Mellesont. Ich habe es noch nicht untersuchen können, durch welche List sie das Kind wieder in ihre Hände bekommen. Genug, der Erfolg fiel für sie nicht so aus, als sie es

ohne Zweifel gehofft hatte.

Norton. Erlauben Sie, daß ich mich über Ihre Standshaftigkeit freuen und Ihre Besserung schon für halb geborgen halten darf. Allein — da Sie mich doch alles wollen wissen lassen — was hat sie unter dem Namen der Lady Solmes hier aesollt?

Mellefont. Sie wollte ihre Nebenbuhlerin mit aller Gewalt sehen. Ich willigte in ihr Berlangen, teils aus Nachssicht, teils aus Uebereilung, teils aus Begierde, sie durch den Unblick der besten ihres Geschlechts zu demütigen. — Du

schüttelst den Kopf, Norton? — —

Norton. Das hätte ich nicht gewagt.

Mellefont. Gewagt? Eigentlich wagte ich nichts mehr babei, als ich im Falle der Weigerung gewagt hätte. Sie würde als Marwood vorzukommen gesucht haben; und das Schlimmste, was bei ihrem unbekannten Besuche zu besorgen steht, ist nichts Schlimmers.

Norton. Danken Sie dem Himmel, daß es so ruhig

abgelaufen.

Mellefont. Es ift noch nicht ganz vorbei, Norton. Es stieß ihr eine kleine Unpäßlichkeit zu, daß sie sich, ohne Abschied zu nehmen, wegbegeben mußte. Sie will wiederstommen. — Mag sie doch! Die Wespe, die den Stachel versloren hat (indem er auf den Dolof weiset, den er wieder in den Busen stedt), kann doch weiter nichts als summen. Aber auch das Summen soll ihr teuer werden, wenn sie zu überlästig damit wird. — Hör' ich nicht jemand kommen? Verlaß mich, wenn sie es ist. — Sie ist es. Geh! (Norton geht ab.)

# 4. Auftritt.

Mellefont. Marwood.

Marwood. Sie sehen mich ohne Zweifel sehr ungern wiederkommen.

Mellefont. Ich sehe es sehr gern, Marwood, daß Ihre

Unpäglichkeit ohne Folgen gewesen ift. Gie befinden sich boch beffer?

Marwood. Co. fo!

Mellefont. Sie haben also nicht wohl gethan, sich wieder

hieher zu bemühen.

Marwood. Ich danke Ihnen, Mellefont, wenn Sie dieses aus Vorsorge für mich sagen. Und ich nehme es Ihnen nicht übel, wenn Sie etwas anders bamit meinen.

Mollefont. Es ift mir angenehm, Sie fo ruhig zu feben. Marwood. Der Sturm ift vorüber. Bergeffen Gie ihn,

bitte ich nochmals.

Marwood, und ich will gern alles vergeffen. — Aber, wenn ich wüßte, daß Gie es für feine Beleidigung annehmen wollten, so möchte ich wohl fragen - -

Marwood. Fragen Sie nur, Mellefont. Sie fonnen

mich nicht mehr beleidigen. Was wollten Sie fragen?

Mellefont. Wie Ihnen meine Miß gefallen habe? Marwood. Die Frage ist natürlich. Meine Antwort wird so natürlich nicht schenen, aber sie ist gleichwohl nichts weniger wahr. — Sie hat mir sehr wohl gefallen. Mellesont. Diese Unparteilichkeit entzückt mich. Aber

war' es auch möglich, daß der, welcher die Reize einer Mar= wood zu schätzen wußte, eine schlechte Wahl treffen konnte?

Marwood. Mit dieser Schmeichelei, Mellefont, wenn es anders eine ist, hätten Sie mich verschonen sollen. Sie will sich mit meinem Vorsatze, Sie zu vergessen, nicht vertragen.

Mellefont. Gie wollen bod nicht, bag ich Ihnen biefen Borfat durch Grobheiten erleichtern foll? Lassen Sie unsere Trennung nicht von der gemeinen Art fein. Laffen Sie uns miteinander brechen, wie Leute von Bernunft, Die der Not= wendigkeit weichen. Ohne Bitterkeit, ohne Groll und mit Beibehaltung eines Grabes von Hochachtung, wie er fich zu unserer ehmaligen Vertraulichkeit schickt.

Marwood. Ehmaligen Bertraulichkeit? — Ich will nicht daran erinnert sein. Nichts mehr davon! Was geschehen muß, muß geschehen; und es kömmt wenig auf die Art an, mit welcher es geschieht. — Aber ein Wort noch von Ara-

bellen. Sie wollen mir sie nicht lassen?

Mellesont. Nein, Marwood.

Marwood. Es ist grausam, da Sie ihr Bater nicht bleiben können, daß Sie ihr auch die Mutter nehmen wollen.

Mellefont. Ich kann ihr Bater bleiben und will es auch bleiben.

Marwood. Go beweisen Sie es gleich jett.

Mollefont. Wie? Marwood. Erlauben Sie, daß Arabella die Neichtümer, welche ich von Ihnen in Berwahrung habe, als ihr Baterteil besitzen darf. Was ihr Mutterteil anbelangt, so wollte ich wohl wünschen, daß ich ihr ein begres lassen könnte als die

Schande, von mir geboren zu fein.

Mellefont. Reden Sie nicht so. - Ich will für Arabellen sorgen, ohne ihre Mutter wegen eines anständigen Auskommens in Berlegenheit zu setzen. Wenn sie mich vergessen will, so muß sie damit anfangen, daß sie etwas von mir zu besigen vergist. Ich habe Verbindlichkeiten gegen sie und werbe es nie aus der Acht lassen, daß sie mein wahres Glück, obschon wider ihren Willen, befördert hat. Ja, Marwood, ich danke Ihren in allem Ernste, daß Sie unsern Aufenthalt einem Bater verrieten, den bloß die Unwissenheit desselben verhinderte, uns nicht eher wieder anzunehmen.

Marwood. Martern Sie mich nicht mit einem Danke, ben ich niemals habe verdienen wollen. Gir William ift ein zu guter alter Narr: er muß anders benken, als ich an feiner Stelle würde gedacht haben. Ich hätte der Tochter vergeben, und ihrem Verführer hätt' ich - -

Mellesont. Marwood!

Utarwood. Es ist mahr; Sie sind es selbst. Ich schweige. — Werde ich der Miß mein Abschiedskompliment bald machen dürfen?

Mellefont. Miß Sara würde es Ihnen nicht übel nehmen können, wenn Sie auch wegreiseten, ohne sie wieder zu

iprechen.

Marwood. Mellefont, ich spiele meine Rollen nicht gern halb, und ich will, auch unter keinem fremden Namen, für ein Frauenzimmer ohne Lebensart gehalten werden.

Mellefout. Wenn Ihnen Ihre eigne Ruhe lieb ift, fo follten Sie sich selbst hüten, eine Berson nochmals zu sehen,

die gewisse Vorstellungen bei Ihnen rege machen nuß — Marwood (positisch iächelnd). Sie haben eine bessere Meinung von sich selbst als von mir. Wenn Sie es aber auch glaubten, daß ich Ihretwegen untröstlich sein müßte, so sollten Sie es doch wenigstens ganz in der Stille glauben. — Miß Sara foll gewisse Vorstellungen bei mir rege machen? Gewisse?

D ja — aber keine gewisser als diese, daß das beste Mädchen

oft den nichtswürdigften Mann lieben fann.

Mellefant. Allerliebst, Marwood, allerliebst! Run sind Sie gleich in der Verfassung, in der ich Sie längst gern gewünscht hätte, ob es mir gleich, wie ich schon gesagt, sast lieber gewesen wäre, wenn wir einige gemeinschaftliche Hochsachtung füreinander hätten behalten können. Doch vielleicht sindet sich diese noch, wenn nur das gährende Herz erst außegebrauset hat. — Erlauben Sie, daß ich Sie einige Augensblicke allein lasse. Ich will Miß Sampson zu Ihnen holen.

### 5. Auftritt.

Marwood.

Marwood (indem fie um fich herum ficht). Bin ich allein -? Rann ich unbemerkt einmal Atem schöpfen und die Muskeln des Gesichts in ihre natürliche Lage fahren laffen? - Sch muß geschwind einmal in allen Mienen die wahre Marwood sein, um den Zwang der Verstellung wieder aushalten gu tönnen. — Wie hasse ich dich, niedrige Verstellung! Nicht, weil ich die Aufrichtigkeit liebe, sondern weil du die armsseligste Zuflucht der ohnmächtigen Rachsucht bist. Gewiß würde ich mich zu dir nicht herablaffen, wenn mir ein Tyrann seine Gewalt ober der himmel seinen Blit anvertrauen wollte. -Doch wann du mich nur zu meinem Zwecke bringft! — Der Unfang verspricht es, und Mellefont scheinet noch sichrer werden zu wollen. Wenn mir meine List gelingt, daß ich mit feiner Sara allein sprechen kann, so — Ja, so ist es doch noch sehr ungewiß, ob es mir etwas helsen wird. Die Wahrheiten von dem Mellesont werden ihr vielleicht nichts Neues sein; die Verleumdungen wird sie vielleicht nicht glauben und die Drohungen vielleicht verachten. Aber boch soll sie Wahrheit, Berleumdung und Drohungen von mir hören. Es ware schlecht, wenn fie in ihrem Gemüte gang und gar feinen Stachel que rückließen. - Still! fie kommen. Ich bin nun nicht mehr Marwood; ich bin eine nichtswürdige Verstoßene, die durch fleine Kunftgriffe die Schande von sich abzuwehren sucht; ein getretner Burm, ber sich frümmet und dem, der ihn getreten hat, wenigstens die Ferse gern verwunden möchte.

#### Sara, Mellefont, Marwood,

Bara. Ich freue mich, Lady, daß meine Unruhe vergebens gewesen ift.

Marwood. Ich banke Ihnen, Miß. Der Zufall war

zu klein, als daß er Sie hätte beunruhigen follen.

Mtellefout. Lady will fich Ihnen empfehlen, liebfte Sara.

Fara. Co eilig, Laby?

Marwood. Ich fann es für die, benen an meiner Gegen= wart in London gelegen ift, nicht genug sein.

Bara. Sie werden boch heute nicht wieder aufbrechen?

Marwood. Morgen mit dem Frühften.

Mellefont. Morgen mit dem Frühften, Lady! Ich glaubte,

noch heute.

Hara. Unsere Bekanntschaft, Lady, fängt sich sehr im Vorbeigehn au. Ich schmeichte mir, in Zukunft eines nähern Umgangs mit Ihnen gewürdiget zu werden.

Marwood. Ich bitte um Ihre Freundschaft, Miß. Mellefont. Ich stehe Ihnen bafür, liebste Sara, daß diese Bitte der Lady aufrichtig ist, ob ich Ihnen gleich voraus= fagen muß, daß Sie einander ohne Zweifel lange nicht wieder= sehen werden. Lady wird sich mit und sehr selten an einem Orte aufhalten können —

Marwood (beifeite). Wie fein!

Bara. Mellefont, das heißt mir eine fehr angenehme Hoffnung rauben.

Marwood. Ich werde am meisten dabei verlieren, glück=

liche Mik.

Mellefont. Alber in der That, Lady, wollen Sie erft morgen früh wieder fort?

Marwood. Dielseicht auch eher. (Beiseite). Es will noch

niemand fommen!

Mellefant. Auch wir wollen uns nicht lange mehr hier aufhalten. Nicht mahr, liebste Miß, es wird gut fein, wenn wir unserer Antwort ungefäumt nachfolgen? Sir William fann unsere Gilfertiakeit nicht übel nehmen.

Betty, Mellefont, Sara. Marwood.

Mellefont. Was willft bu, Betty?

Betty. Man verlangt Sie unverzüglich zu sprechen. Marwood (beiseite). Ha! nun kömmt es brauf an — —

Mellefont. Mich? unverzüglich? Ich werde gleich fom= men. - Lady, ift es Ihnen gefällig, Ihren Besuch abzufürzen?

Sara. Warum bas, Mellefont? — Lady wird fo gutig

fein und bis zu Ihrer Zurückfunft warten. Marwood. Verzeihen Sie, Miß; ich kenne meinen Vetter

Mellefont und will mich lieber mit ihm wegbegeben.

Betty. Der Frembe, mein Herr - Er will Sie nur auf ein Wort sprechen. Er fagt, er habe keinen Angenblick au versäumen —

Mellefont. Geh nur; ich will gleich bei ihm sein. — Ich vermute, Miß, daß es eine endliche Nachricht von dem Vergleiche sein wird, bessen ich gegen Sie gebacht habe.
(Betty geht ab.)
\*\*Marwood (bessette). Gute Vermutung!

Mellefont. Aber doch, Lady — — Marwood. Wenn Sie es denn befehlen — Miß, fo

muß ich mich Ihnen - -

Bara. Nein doch, Mellefont: Sie werden mir ja das Bergnügen nicht mißgönnen, Ladn Solmes fo lange unterhalten zu dürfen?

Mellefont. Sie wollen es, Miß? - -

Fara. Halten Sie fich nicht auf, liebster Mellefont, und fommen Sie nur bald wieber. Aber mit einem freudigern Gesichte, will ich wünschen! Sie vermuten ohne Zweifel eine unangenehme Nachricht. Lassen Sie fich nichts anfechten; ich bin begieriger, zu sehen, ob Sie allenfalls auf eine gute Art mich einer Erbschaft vorziehen können, als ich begierig bin, Sie in dem Befitze berfelben gu miffen. -

Mellefont. Ich gehorche. (Warnend.) Lady, ich bin ganz

gewiß den Augenblick wieder hier. (Geht ab.)

Marwood (beifeite). Glücklich! .

Sara. Marwood.

Bara. Mein guter Mellefont fagt feine Söflichkeiten manchmal mit einem gang falfchen Tone. Finden Gie es nicht auch. Ladn? —

Marwood. Dhne Zweifel bin ich seiner Art schon all=

au gewohnt, als daß ich so etwas bemerken könnte.

Bara. Wollen fich Lady nicht feten?

Marwood. Wenn Sie befehlen, Miß - Beifeite, indem fie fich sehen.) Ich muß diesen Augenblick nicht ungebraucht vorbei= streichen laffen.

Fara. Sagen Sie mir, Lady, werde ich nicht das glück-lichste Frauenzimmer mit meinem Mellesont werden?

Marwood. Wenn fich Mellefont in fein Glück gu finden weiß, so wird ihn Miß Sara zu ber beneidenswürdigsten Mannsperson machen. Aber — -

Sara. Ein Aber und eine nachdenkliche Paule, Ladn --

Marwood. Ich bin offenherzig, Miß — — Fara. Und badurch unendlich schähbarer — –

Marwood. Offenherzig - nicht selten bis zur Unbedachtsam= feit. Dlein Aber ift ber Beweiß davon. Gin fehr unbebächtiges Aber!

Bara. Ich glaube nicht, daß mich Lady durch diese Ausweichung noch unruhiger machen wollen. Es mag wohl eine grausame Barmherzigkeit sein, ein Uebel, das man zeigen fönnte, nur argivohnen zu lassen.

Marwood. Nicht boch, Miß; Sie benken bei meinem

Aber viel zu viel. Mellefont ist mein Anverwandter - -

Bara. Desto wichtiger wird die geringste Ginwendung,

die Sie wider ihn zu machen haben.

Marwood. Aber wenn Mellefont auch mein Bruder wäre, so muß ich Ihnen doch sagen, daß ich mich ohne Bebenken einer Person meines Geschlechts gegen ihn annehmen würde, wenn ich bemerkte, daß er nicht rechtschaffen genug an ihr handle. Wir Frauenzimmer follten billig jede Beleidigung, die einer einzigen von uns erwiesen wird, zu Beleidigungen des ganzen Geschlechts und zu einer allgemeinen Sache machen, an der auch die Schwester und Mutter des Schuldigen Anteil zu nehmen fich nicht bedenken müßten.

Bara. Diese Anmerkung - -

Marwood. Ift schon bann und wann in zweifelhaften Fällen meine Richtschnur gewesen.

Fara. Und verspricht mir — Ich zittere — Marwood. Nein, Miß; wenn Sie zittern wollen — Lassen Sie uns von etwas anderm sprechen —

Fara. Graufame Lady!

Marwood. Es thut mir leid, daß ich verkannt werde. Ich wenigstens, wenn ich mich in Gedanken an Miß Sampsons Stelle sebe, würde jede nähere Nachricht, die man mir von demsjenigen geben wollte, mit dessen Schicksale ich das meinige auf ewig zu verbinden bereit wäre, als eine Wohlthat ansehen.

Fara. Was wollen Sie, Lady? Kenne ich meinen Melles font nicht schon? Glauben Sie mir, ich kenne ihn wie meine

eigne Seele. Ich weiß, daß er mich liebt - -

Marwood. Und andre - -

Jara. Geliebt hat. Auch das weiß ich. Hat er mich lieben sollen, ehe er von mir etwas wußte? Kann ich die einzige zu sein verlangen, die für ihn Neize genug gehabt hat? Muß ich mir es nicht selbst gestehen, daß ich mich, ihm zu gefallen, bestrebt habe? It er nicht liebenswürdig genug, daß er bei mehrern dieses Bestreben hat erwecken müssen? Und ist es nicht natürlich, wenn mancher dieses Bestreben gelungen ist?

Marwood. Sie verteidigen ihn mit eben der Hige und fast mit eben den Gründen, mit welchen ich ihn schon oft verteidiget habe. Es ist kein Verbrechen, geliebt haben; noch viel weniger ist es eines, geliebet worden sein. Aber die

Flatterhaftigfeit ift ein Berbrechen.

Farn. Nicht immer; benn oft, glaube ich, wird sie burch die Gegenstände der Liebe entschuldiget, die es immer zu bleiben selten verdienen.

Marwood. Miß Campsons Cittenlehre scheinet nicht die

ftrengste zu fein.

Fara. Es ist wahr; die, nach der ich diesenigen zu richten pflege, welche es selbst gestehen, daß sie auf Irrwegen gegangen sind, ist die strengste nicht. Sie muß es auch nicht sein. Denn hier kömmt es nicht darauf an, die Schranken zu bestimmen, die uns die Tugend bei der Liebe setz; sondern bloß darauf, die menschliche Schwachseit zu entschuldigen, wenn sie in diesen Schranken nicht geblieben ist, und die daraus entstehenden Folgen nach den Regeln der Klugheit zu beurteilen. Wenn, zum Exempel, ein Mellesont eine Marwood liebt und sie endlich verläßt, so ist dieses Berlassen, in Vergleichung mit der Liebe selbst, etwas sehr Gutes. Es wäre ein Unglück, wenn er eine Lasterhaste des-wegen, weil er sie einmal geliebt hat, ewig lieben müßte.

Marwood. Aber, Miß, kennen Sie benn diese Marwood, welche Sie so getroft eine Lasterhafte nennen?

Forn. Ich fenne sie aus der Beschreibung des Mellesont. Marwood. Des Mellesont? Ist es Ihnen denn nie beigefallen, daß Mellesont in seiner eignen Sache nichts anders als ein sehr ungültiger Zeuge sein könne?

Fara. — Run merke ich es erst, Lady, daß Sie mich auf die Probe stellen wollen. Mellesont wird lächeln, wenn Sie es ihm wiedersagen werden, wie ernsthaft ich mich seiner angenommen.

Marwood. Verzeihen Sie, Miß; von dieser Unterredung muß Mellesont nichts wieder erfahren. Sie denken zu edel, als daß Sie zum Danke für eine wohlgemeinte Varnung eine Anverwandte mit ihm entzweien wollten, die sich nur deswegen wider ihn erklärt, weil sie sein unwürdiges Verfahren gegen mehr als eine der liebenswürdigsten Personen unsers Geschlechts so ansieht, als ob sie selbst darunter gelitten hätte.

Fara. Ich will niemand entzweien, Lady, und ich

wünschte, daß es andre ebensowenig wollten.

Marwood. Soll ich Ihnen die Geschichte ber Marwood

in wenig Worten erzählen?

Fora. Ich weiß nicht — Aber boch ja, Lady; nur mit dem Beding, daß Sie davon aufhören, sobald Mellesont zurückkönnnt. Er möchte benken, ich hätte mich aus eignem Triebe barnach erkundiget, und ich wollte nicht gern, daß er mir eine ihm so nachteilige Neubegierde zutrauen könnte.

Marwood. Ich würde Mig Sampson um gleiche Bor= sicht gebeten haben, wenn sie mir nicht zuvorgekommen wäre. Er muß es auch nicht argwohnen können, daß Marwood unfer Gespräch gewesen ift, und Sie werden so behutsam sein, Ihre Magregeln gang in ber Stille barnach zu nehmen. — Hören Sie nunmehr! - Marwood ist aus einem auten Geschlechte. Sie war eine junge Witwe, als sie Mellesont bei einer ihrer Freundinnen kennen lernte. Man sagt, es habe ihr weder an Schönheit noch an berjenigen Anmut gemangelt, ohne welche die Schönheit tot sein würde. Ihr guter Rame war ohne Flecken. Gin einziges fehlte ihr: - Bermögen. Alles, was sie besessen hatte, - und es sollen ansehnliche Reichtumer gewesen sein, - hatte fie für die Befreiung eines Mannes aufgeopfert, dem sie nichts in der Welt vorenthalten gu dürfen glaubte, nachdem sie ihm einmal ihr Berg und ihre Sand ichenfen wollen.

Bara. Wahrlich ein edler Zug, Laby, von dem ich

wollte, daß er in einem beffern Gemälde prangte!

Itarwood. Des Mangels an Vermögen ungeachtet ward sie von Personen gesucht, die nichts eifriger wünschten, als sie glücklich zu machen. Unter diesen reichen und vornehmen Andetern trat Mellesont auf. Sein Antrag war ernstlich, und der Ueberfluß, in welchen er die Marwood zu setzen versprach, war das Geringste, worauf er sich stütte. Er hatte es dei der ersten Unterredung weg, daß er mit feiner Sigensnützigen zu thun habe, sondern mit einem Frauenzimmer voll des zärtlichsten Gesühls, welches eine Hütte einem Palaste würde vorgezogen haben, wenn sie in jener mit einer geliebten und in diesem mit einer gleichgültigen Person hätte leben sollen.

Fara. Wieber ein Zug, ben ich ber Marwood nicht gönne. Schmeicheln Sie ihr ja nicht mehr, Lady, oder ich

möchte fie am Ende bedauern muffen.

Marwood. Mellefont war eben im Begriff, sich auf die feierlichste Art mit ihr zu verbinden, als er Nachricht von dem Tode eines Betters bekam, welcher ihm sein ganzes Bermögen mit der Bedingung hinterließ, eine weitläuftige Ansverwandte zu heiraten. Hatte Marwood seinetwegen reichere Berbindungen ausgeschlagen, so wollte er ihr nunmehr an Großmut nichts nachgeben. Er war willens, ihr von dieser Erbschaft eher nichts zu sagen, als dis er sich derselben durch sie würde verlustig gemacht haben. — Nicht wahr, Miß, das war groß gedacht?

Fara. D Lady, wer weiß es besser als ich, daß Melle=

font das edelste Herz besitzt?

Marwood. Was aber that Marwood? Sie ersuhr es unter der Hand, noch spät an einem Abende, wozu sich Mellefont ihretwegen entschlossen hätte. Mellesont kam des Morgens, sie zu besuchen, und Marwood war fort.

Sara. Wohin? Warum?

Marwood. Er fand nichts als einen Brief von ihr, worin sie ihm entdeckte, daß er sich keine Nechnung machen dürfe, sie jemals wieder zu sehen. Sie leugne es zwar nicht, daß sie ihn liebe; aber eben deswegen könne sie sich nicht überwinden, die Ursache einer That zu sein, die er notwendig einmal bereuen müsse. Sie erlasse ihn seines Versprechens und ersuche ihn, ohne weiteres Bedenken durch die Bollziehung der in dem Testamente vorgeschriebnen Verbindung in den Besitz eines Vermögens zu treten, welches ein Mann von

Chre zu etwas Wichtigerm brauchen könne, als einem Frauengimmer eine unüberlegte Schmeichelei bamit zu machen.

Fara. Aber, Lady, warum leihen Sie der Marwood so vortreffliche Gesinnungen? Lady Solmes kann derselben wohl fähig sein, aber nicht Marwood. Gewiß Marwood nicht.

Marwood. Es ift nicht zu verwundern, Miß, daß Sie wider sie eingenommen sind. — Mellefont wollte über den Entschluß der Marwood von Sinnen kommen. Er schickte überall Leute auß, sie wieder aufzusuchen, und endlich fand er sie.

Fara. Beil sie sich finden lassen wollte, ohne Zweifel. Marwood. Keine bittere Glossen,-Miß! Sie geziemen einem Frauenzimmer von einer sonst so sansten Dentungsart nicht. — Er fand sie, sag' ich, und fand sie unbeweglich. Sie wollte seine Hand durchaus nicht annehmen; und alles, was er von ihr erhalten konnte, war dieses, daß sie nach London zurückzukommen versprach. Sie wurden eins, ihre Bermählung so lange auszuseßen, dis die Anwerwandte, des langen Berzögerns überdrüssig, einen Bergleich vorzuschlagen gezwungen sei. Unterdessen konnte sich Marwood nicht wohl der täglichen Besuche des Mellesont entbrechen, die eine lange Zeit nichts als ehrsurchtsvolle Besuche eines Lichhabers waren, den man in die Grenzen der Freundschaft zurückgewiesen hat. Aber wie ummöglich ist es, daß ein hitziges Temperament diese engen Grenzen nicht überschreiten sollte! Mellesont besitzt alles, was und eine Mannsperson gefährlich machen kann. Niemand kann hiervon überzeugter sein als Miß Sampson selbst.

Bara. Ach!

Marwood. Sie feufzen? Auch Marwood hat über ihre Schwachheit mehr als einmal gefeufzet und feufzet noch.

Fara. Genug, Lady, genug; diese Wendung, sollte ich meinen, war mehr als eine bittere Glosse, die Sie mir zu

untersagen beliebten.

Marwood. Ihre Absicht war nicht, zu beleidigen, sondern bloß die unglückliche Marwood Ihnen in einem Lichte zu zeigen, in welchem Sie am richtigsten von ihr urteilen könnten.
— Rurz, die Liebe gab dem Mellefont die Rechte eines Gemahls, und Mellefont hielt es länger nicht für nötig, sie durch die Gesetze gültig machen zu lassen. Wie glücklich wäre Marwood, wenn sie, Mellesont und der Himmel nur allein von ihrer Schande wüßten! Wie glücklich, wenn nicht eine jammernde Tochter daszenige der ganzen Welt entdeckte, was sie vor sich selbst verbergen zu können wünschte!

Bara. Was sagen Sie, Lady? Gine Tochter -Marwood. Ja, Miß, eine unglückliche Tochter verlieret durch die Dazwischenkunft der Sara Sampson alle Hoffnung, ihre Eltern jemals ohne Abichen nennen zu können.

Sara. Schredliche Nachricht! Und biefes hat mir Mellefont verschwiegen? — Darf ich es auch glauben, Lady? Marwood. Sie dürfen sicher glauben, Miß, daß Ihnen

Mellefont vielleicht noch mehr verschwiegen hat.

Bara. Noch mehr? Was könnte er mir noch mehr ver=

ichwiegen haben? Marwood. Dieses, daß er die Marwood noch liebt.

Bara. Gie toten mich, Laby!

Marwood. Es ist unglaublich, daß sich eine Liebe, welche länger als zehn Sahr gedauert hat, so geschwind verlieren fonne. Gie fann gwar eine furze Berfinsterung leiben, weiter aber auch nichts als eine furze Verfinsterung, aus welcher fie hernach mit neuem Glanze wieder hervorbricht. Ich könnte Ihnen eine Dig Oklaff, eine Dig Dorkas, eine Dig Moor und mehrere nennen, welche eine nach der andern der Marwood einen Mann abspenftig zu maden brohten, von welchem fie sich am Ende auf das graufamste hintergangen saben. Er hat einen gemiffen Bunkt, über welchen er sich nicht bringen läßt, und sobald er biesen icharf in das Gesicht bekommt, springt er ab. Gefett aber, Dif, Sie waren die einzige Glückliche, bei welcher sich alle Umstände wider ihn erklärten; gesett, Sie brächten ihn bahin, daß er seinen nunmehr zur Natur geworbenen Abscheu gegen ein formliches Joch überwinden müßte: glaubten Gie wohl baburch seines Bergens versichert zu fein?

Sara. Ich Unglückliche! Was muß ich hören! Marwood. Nichts weniger. Alsbann würde er eben am allerersten in die Arme derjenigen gurudeilen, die auf seine Freiheit so eifersüchtig nicht gewesen. Sie würden seine Ge=

mahlin heißen, und jene würde es fein.

Bara. Martern Gie mich nicht länger mit fo schredlichen Borftellungen! Raten Sie mir vielmehr, Lady, ich bitte Gie, raten Sie mir, was ich thun foll. Sie muffen ihn kennen. Sie muffen es wissen, durch was es noch etwa möglich ift, ihm ein Band angenehm zu machen, ohne welches auch die aufrichtigste Liebe eine unheilige Leidenschaft bleibet.

Marwood. Dag man einen Bogel fangen fann, Dig, das weiß ich wohl. Aber daß man ihm seinen Käfig angenehmer als das freie Feld machen konne, das weiß ich nicht. Mein Rat wäre also, ihn lieber nicht zu fangen und sich den Berdruß über die vergebne Mühe zu ersparen. Begnügen Sie sich, Miß, an dem Vergnügen, ihn sehr nahe an Ihrer Schlinge gesehen zu haben, und weil Sie voraussehen können, daß er die Schlinge ganz gewiß zerreißen werde, wenn Sie ihn vollends hinein locken, so schonen Sie Ihre Schlinge und locken ihn nicht herein.

Bara. Ich weiß nicht, ob ich dieses tändelnde Gleichnis

recht verstehe, Lady -

Marwood. Wenn Sie verdrieglich barüber geworden find, so haben Sie es verstanden. - Mit einem Worte, Ihr eigner Borteil sowohl als der Borteil einer andern, die Klug= heit sowohl als die Billigkeit können und sollen Dif Sampson bewegen, ihre Unsprüche auf einen Mann aufzugeben, auf ben Marwood die ersten und stärksten hat. Noch stehen Sic, Dif. mit ihm fo, daß Sie, ich will nicht fagen mit vieler Chre, aber boch ohne öffentliche Schande von ihm ablassen können. Gine furze Berschwindung mit einem Liebhaber ift zwar ein Aleck, aber boch ein Fleck, ben die Zeit ausbleichet. In einigen Sahren ift alles vergeffen, und es finden fich für eine reiche Erbin noch immer Mannspersonen, die es so genau nicht nehmen. Wenn Marwood in diesen Umständen wäre, und fie brauchte weder für ihre im Abzuge begriffene Reize einen Gemahl, noch für ihre hilflose Tochter einen Bater, so weiß ich gewiß, Marwood würde gegen Miß Sampson großmütiger handeln, als Miß Sampson gegen die Marwood zu handeln schimpfliche Schwierigkeiten macht.

Fara (indem sie unwisig anisieht). Das geht zu weit! Ist diese die Sprache einer Anverwandten des Mellesont? — Wie unwürdig verrät man Sie, Mellesont! — Nun merke ich es, Lady, warum er Sie so ungern dei mir allein lassen wollte. Er mag es schon wissen, wie viel man von Ihrer Zunge zu fürchten habe. Eine gistige Zunge! — Ich rede verist! Denn Lady haben lange genug unanständig geredet. Wodurch hat Marwood sich eine solche Vossprecherin erwerben können, die alle ihre Ersindungskraft ausbietet, mir einen belendenden Roman von ihr aufzudringen, und alle Känke anwendet, mich gegen die Kedlickeit eines Mannes arzwöhnisch zu machen, der ein Mensch, der kein Ungeheuer ist? Ward es mir nur deswegen gesagt, daß sich Marwood einer Tochter von ihm rühme; ward mir nur deswegen diese und jene betrogene Miß genannt, damit man nir am Ende auf die empfindlichste Art

zu verstehen geben könne, ich würde wohl thun, wenn ich mich selbst einer verhärteten Buhlerin nachsette?

**Marwood.** Nur nicht so hitzig, mein junges Frauenzimmer! Eine verhärtete Buhlerin? — Sie brauchen wahrscheinlicherweise Worte, deren Krast Sie nicht überleget haben.

Fara. Erscheint sie nicht als eine solche, selbst in der Schilderung der Lady Solmes? — Gut, Lady; Sie sind ihre Freundin, ihre vertrauteste Freundin vielleicht. Ich sage dieses nicht als einen Borwurf; benn es fann leicht in der Welt nicht wohl möglich sein, nur lauter tugendhafte Freunde zu haben. Allein wie komme ich dazu, dieser Ihrer Freundschaft wegen so tief herabgestoßen zu werden? Wenn ich der Marwood Erfahrung gehabt hatte, so wurde ich den gehltritt gewiß nicht gethan haben, der mich mit ihr in eine so erniedrigende Parallel fett. Hätte ich ihn aber boch gethan, so würde ich wenigstens nicht gehn Sahr barin verharret fein. Es ift gang etwas anders, aus Unwissenheit auf das Lafter treffen, und ganz etwas anders, es fennen und demungeachtet mit ihm vertraulich werden. — Aldy, Lady, wenn Sie es wüßten, was für Rene, was für Gewissensbisse, mas für Angit mich mein Frrtum gekoftet! Mein Frrtum, fag' ich; benn warum foll ich länger so grausam gegen mich sein und ihn als ein Bers brechen betrachten? Der Himmel selbst hört auf, ihn als ein folches anzusehen; er nimmt die Strafe von mir und schenkt mir einen Bater wieder. - Ich erschrecke, Ladn; wie ver= ändern fich auf einmal die Zuge Ihres Gefichts? Gie glühen; aus dem starren Auge schreckt Wut, und des Mundes knirschende Bewegung — Ach! wo ich Sie erzürnt habe, Lady, so bitte ich um Berzeihung. Ich bin eine empfindliche Marrin; was Sie gesagt haben, war ohne Zweifel so bose nicht gemeint. Bergessen Sie meine Uebereilung. Wodurch kann ich Sie befänftigen? Wodurch kann auch ich mir eine Freundin an Ihnen erwerben, so wie sie Marwood an Ihnen gefunden hat? Laffen Sie mich, Lady, laffen Sie mich fußfällig barum bitten — (indem fie niederfäut) um Ihre Freundschaft, Lady, und wo ich diese nicht erhalten fann, um die Gerechtigkeit wenigstens, mich und Marwood nicht in einen Rang zu jeten.

Marwood (die einige Schritte stolz zurückritt und die Sara liegen läßt). Diese Stellung der Sara Sampson ist für Marwood viel zu reizend, als daß sie nur unerkannt darüber frohlocken sollte — Erkennen Sie, Miß, in mir die Marwood, mit der Sie nicht verglichen zu werden die Marwood selbst fußfällig bitten.

Fara (die voller Erschreden ausspringt und sich zurücksieht). Sie Marwood? — Ha! Nun erkenn' ich sie — nun erkenn' ich sie, die mördrische Retterin, deren Dolche mich ein warnender Traum preisgad. Sie ist es! Flieh, unglückliche Sara! Netten Sie mich, Mellesont; retten Sie ihre Geliebte! Und du, süße Stimme meines geliebten Baters, erschalle! Wo schallt sie? wo soll ich auf sie zueilen? — hier? — da? — Hise, Mellessont! Hispe, Betty! — Fest dringt sie mit tötender Faust auf mich ein! Hispe! (Giu ab.)

# 9. Auftritt.

Marmond.

Marwood. Was will die Schwärmerin? - D, daß fie wahr redte und ich mit tötender Faust auf sie eindränge! Bis hieher hätte ich den Stahl sparen sollen, ich Thörichte! Welche Wolluft, eine Nebenbuhlerin in der freiwilligen Erniedrigung zu unsern Füßen durchbohren zu können! — Was nun? - Ich bin entbeckt. Mellefont kann ben Angenblick hier sein. Soll ich ihn fliehen? Soll ich ihn erwarten? Ich will ihn erwarten, aber nicht mußig. Bielleicht, daß ihn die glückliche Lift meines Bedienten noch lange genug aufhält! — Ich sehe, ich werde gefürchtet. Warum folge ich ihr also nicht? Warum versuche ich nicht noch das letzte, das ich wider fie brauchen kann? Drohungen find armselige Waffen: boch die Berzweiflung verschmäht keine, so armselig sie find. Gin schreckhaftes Mädchen, bas betäubt und mit gerrütteten Sinnen schon vor meinem Namen flieht, kann leicht fürchterliche Worte für fürchterliche Thaten halten. Aber Mellefont? — Mellefont wird ihr wieder Mut machen und sie über meine Drohungen spotten lehren. Er wird? Vielleicht wird er auch nicht. Es wäre wenig in der Welt unternommen worden, wenn man nur immer auf den Ausgang gesehen hätte. Und bin ich auf den unglücklichsten nicht schon vorbereitet? — Der Dolch war für andre, das Gift ist für mich! Das Gift für mich! Schon längst mit mir herumgetragen, wartet es hier, bem Berzen bereits nahe, auf ben traurigen Dienst; hier, wo ich in bessern Beiten bie geschriebenen Schmeicheleien ber Anbeter verbarg, für uns ein ebenso gewisses, aber nur langsameres Gift. — Wenn es boch nur bestimmt mare, in meinen Abern nicht

allein zu toben! Wenn es doch einem Ungetreuen — Was halte ich mich mit Wünschen auf? — Fort! Ich muß weder mich noch sie zu sich selbst kommen lassen. Der will sich nichts wagen, der sich mit kaltem Blute wagen will. (Gebt ab.)

# Fünfter Aufzug.

### 1. Auftritt.

Das Zimmer ber Sara.

Sara (ichwach in einem Lehnstuhle). Betth.

Betty. Fühlen Sie nicht, Miß, daß Ihnen ein wenig besser wird?

Fara. Besser, Betty? — Wenn nur Mellefont wieder=

fommen wollte. Du hast doch nach ihm ausgeschickt? Betty. Norton und ber Wirt suchen ihn.

Fara. Norton ist ein guter Mensch, aber er ist hastig. Ich will burchaus nicht, daß er seinem Herrn meinetwegen Grobheiten sagen soll. Wie er es selbst erzählte, so ist Mellessont ja an allem unschuldig. — Richt wahr, Betty, du hältst ihn auch für unschuldig? — Sie könnnt ihm nach; was kann er dasür? Sie tobt, sie raset, sie will ihn ermorden. Siehst du, Betty? dieser Gesahr habe ich ihn ausgesetzt. Wer sonst als ich? — Und endlich will die böse Marwood mich sehen oder nicht eher nach London zurücksehren. Konnte er ihr diese Kleinigkeit abschlagen? Bin ich doch auch oft begierig gewesen, die Marwood zu sehen. Mellesont weiß wohl, daß wir neusgierige Geschöpfe sind. Und wenn ich nicht selbst darauf gedrungen hätte, daß sie die zu seiner Zurücksunst bei mir verziehen sollte, so würde er sie wieder nit weggenommen haben. Ihn wirde per unter einem selschen Namen gesehen haben, ohne zu wissen, daß ich sie gesehen hätte. Und vielleicht würde mir dieser kleine Betrug einmal angenehm gewesen sein. Kurz, alle Schuld ist nein. — Je nun, ich din erschrocken; weiter bin ich zu nichts! Die kleine Ohnmacht wollte nicht viel sagen. Du weißt wohl, Betty, ich din dazu geneigt.

Betty. Aber in so tiefer hatte ich Miß noch nie gesehen. Sara. Sage es mir nur nicht. Ich werde bir gut=

herzigem Mädchen freilich zu schaffen gemacht haben.

Betty. Marwood felbst schien burch die Gefahr, in der Sie sich befanden, gerühret zu sein. So stark ich ihr auch anlag, daß sie sich nur fortbegeben möchte, so wollte sie doch das Zimmer nicht eher verlassen, als bis Sie die Augen ein wenig wieder aufschlugen und ich Ihnen die Arzenei einflößen konnte.

Fara. Ich muß es wohl gar für ein Glück halten, daß ich in Ohnmacht gefallen bin. Denn wer weiß, was ich noch von ihr hätte hören nüssen. Umsonst nochte sie mir gewiß nicht in mein Zimmer gefolgt sein. Du glaubst nicht, wie außer mir ich war. Auf einmal siel mir der schreckliche Traum von voriger Nacht ein, und ich flohe als eine Unfinnige, die nicht weiß, warum und wohin sie flieht. — Aber Mellefont fönunt noch nicht. — Ach! -

Betty. Bas für ein Ach, Miß? Bas für Zuckungen? — Fara. Gott! was für eine Empfindung war dies — —

Betty. Was stößt Ihnen wieder zu? Bara. Nichts, Betty. — Ein Stich! nicht ein Stich, tausend feurige Stiche in einem! - Sei nur ruhig; es ift vorbei.

## 2. Auftritt.

Norton. Gara. Betty.

Morton. Mellefont wird ben Augenblick hier fein.

Fara. Nun, das ist gut, Norton. Aber wo hast du ihn noch gesunden?

Norton. Ein Unbefannter hat ihn bis vor das Thor mit sich gelockt, wo ein Herr auf ihn warte, ber in Sachen von ber größten Wichtigkeit mit ihm sprechen muffe. Nach langem Herumführen hat sich der Betrüger ihm von der Seite geschlichen. Es ist sein Unglück, wo er sich ertappen läßt; so wütend ift Mellefont.

Bara. Saft bu ihm gesagt, was vorgegangen?

Morton. Meg.

Barg. Aber mit einer Art -

Morton. Ich habe auf die Art nicht denken können. Benug, er weiß es, was für Angft Ihnen seine Unvorsichtigfeit wieder verursacht hat.

Fara. Nicht doch, Norton; ich habe mir fie felbst ver=

ursacht. ---

Norton. Warum foll Mellefont niemals Unrecht haben? — Rommen Sie nur, mein Herr; die Liebe hat Sie bereits entschuldiget.

Mellefont. Norton. Cara. Betty.

Mellefont. Ach, Mig, wenn auch diese Ihre Liebe nicht märe -

Sara. So wäre ich von uns beiden gewiß die Unglücklichfte. Ift Ihnen in Ihrer Abwesenheit nur nichts Berbrießlichers zugestoßen als mir, so bin ich vergnügt.

Mellefont. So gutig empfangen zu werden, habe ich

nicht verdient.

Bara. Berzeihen Sie es meiner Schwachheit, daß ich Sie nicht gartlicher empfangen fann. Blog Ihrer Bufriedenheit

wegen wünschte ich, mich weniger frank zu fühlen.
Hellesont. Ha, Marwood, diese Verräterei war noch übrig! Der Nichtswürdige, der mich mit der geheimnisvollsten Miene aus einer Strafe in die andre, aus einem Winkel in ben andern führte, war gewiß nichts anders als ein Ab-geschickter von ihr. Sehen Sie, liebste Miß, diese List wandte fie an, mich von Ihnen zu entfernen. Gine plumpe Lift, ohne Zweifel; aber eben weil sie plump war, war ich weit davon entfernt, fie dafür zu halten. Umfonst muß sie so treulos nicht gewesen sein! Geschwind, Norton, geh in ihre Wohnung, lag fie nicht aus ben Augen und halte fie fo lange auf, bis ich nachkomme.

Sara. Wogn biefes, Dellefont? Ich bitte für Marwood.

Mellefont. Weh! (Norton geht ab.)

#### 4. Huftritt.

Sara. Mellefont, Betib.

Bara. Laffen Gie boch einen abgematteten Feind, ber den letten fruchtlosen Sturm gewagt hat, ruhig abziehen. Ich würde ohne Marwood vieles nicht wissen -

Mellefont. Bieles? Was ift das Biele?

Bara. Bas Sie mir felbst nicht gesagt hätten, Mellefont. — Sie werden stutig? — Nun wohl, ich will es wieder vergeffen, weil Gie boch nicht wollen, daß ich es wiffen foll.

Mellefont. Ich will nicht hoffen, daß Sie etwas zu meinem Nachteile glauben werden, was keinen andern Grund hat als die Sifersucht einer aufgebrachten Berleumderin.

Sara. Auf ein andermal hiervon! - Warum aber laffen

Sie es nicht bas erste sein, mir von ber Gesahr zu sagen, in ber sich Ihr kostbares Leben befunden hat? Ich, Mellesont, ich würde ben Stahl geschliffen haben, mit bem Sie Marwood

durchstoßen hätte -

Mellesont. Diese Gefahr war so groß nicht. Marwood ward von einer blinden Wut getrieben, und ich war bei kaltem Blute. Ihr Angriff also mußte mißlingen — Wenn ihr ein andrer, auf der Miß Sara gute Meinung von ihrem Niellesont, nur nicht besser gelungen ist! Fast muß ich es fürchten — Nein, liebste Miß, verschweigen Sie mir es nicht länger, was Sie von ihr wollen ersahren haben.

Fara. Nun wohl. — Wenn ich noch den geringften Zweisel an Ihrer Liebe gehabt hätte, Mellefont, so würde mir ihn die tobende Marwood benommen haben. Sie muß es gewiß wissen, daß sie durch mich um das Kostbarste gekommen sei; denn ein ungewisser Lersust würde sie bedächtiger haben gehen lassen.

Mellefont. Bald werde ich also auf ihre blutdürstige Eisersucht, auf ihre ungestüme Frechheit, auf ihre treulose List einigen Wert legen müssen! — Aber, Miß, Sie wollen mir wieder ausweichen und mir dasjenige nicht entdecken — — Fara. Ich will es; und was ich sagte, war schon ein

Fara. Ich will es; und was ich sagte, war schon ein näherer Schritt dazu. Daß mich Mellesont also liedt, ist unwidersprechlich gewiß. Wenn ich nur nicht entdeckt hätte, daß
seiner Liede ein gewisses Bertrauen sehle, welches mir ebenso
schmeichelhaft sein würde als die Liede selbst. Aurz, liedster Mellesont — Warrum muß mir eine plötzliche Beklemmung das Neden so schwer machen? Ich werde es schon sagen müssen, ohne viel die behutsamste Wendung zu suchen, mit der ich es Ihnen sagen sollte. — Marwood erwähnte eines Psandes, und der schwahdaste Norton — vergeben Sie es ihm nur — nannte mir einen Namen, einen Namen, Mellesont, welcher eine andre Zärtlichkeit dei Ihnen rege machen muß, als Sie gegen mich empfinden.

Mellesont. Ist es möglich? Hat die Unverschämte ihre eigne Schande bekannt? — Ach, Niß, haben Sie Mitleiben mit meiner Verwirrung. — Da Sie schon alles wissen, warum wollen Sie es auch noch aus meinem Munde hören? Sie soll nie vor Ihre Augen kommen, die kleine Unglückliche, der man

nichts vorwerfen kann als ihre Mutter.

Bara. Gie lieben fie also boch? -

Mellefont. Zu sehr, Miß, zu sehr, als daß ich es leugnen sollte.

Barg. Bohl! Mellefont. - Wie fehr liebe ich Gie. auch um dieser Liebe willen! Sie würden mich empfindlich beleidiget haben, wenn Sie die Sympathie Ihres Bluts aus mir nachteiligen Bebenklichkeiten verleugnet hatten. Schon haben Sie mich dadurch beleidiget, daß Sie mir drohen, fie nicht vor meine Augen kommen zu lassen. Nein, Mellesont, es muß eine von den Bersprechungen sein, die Sie mir vor ben Augen bes Söchsten angeloben, daß Gie Arabellen nicht von sich laffen wollen. Sie läuft Gefahr, in den Sänden ihrer Mutter ihres Baters unwürdig zu werden. Brauchen Sie Ihre Rechte über beibe und laffen Gie mich an die Stelle der Marwood treten. Gönnen Sie mir das Glück, mir eine Freundin zu erziehen, die Ihnen ihr Leben zu danken hat, einen Mellefont meines Geschlechts. Glückliche Tage, wenn mein Vater, wenn Sie, wenn Arabella meine findliche Chr= furcht, meine vertrauliche Liebe, meine sorgsame Freundschaft um die Wette beschäftigen werden! Glückliche Tage! Aber ach! - fie find noch fern in ber Zukunft. - Doch vielleicht weiß auch die Bufunft nichts von ihnen, und fie find bloß in meiner Begierde noch Glud! Empfindungen, Mellefont, nie gefühlte Empfindungen wenden meine Augen in eine andre Aussicht! Gine buntle Aussicht in ehrfurchtsvolle Schatten! -Die wird mir? - (Indem fie die Sand vors Beficht balt.)

Utellesont. Welcher plötliche Uebergang von Bewunderung zum Schrecken! — Eile doch, Betty! Schaffe doch Hise! — Was sehlt Ihnen, großmütige Niß! Himmlische Seele! Warum verbirgt mir diese neidische Hand (indem er sie wegnimmt) so holde Blicke? — Ach, es sind Mienen, die den grausamsten Schmerz, aber ungern, verraten! Und doch ist die Hand neidisch, die mir diese Mienen verbergen will. Soll ich Ihre Schmerzen nicht mitfühlen, Miß? Ich Unglücklicher, daß ich sie nur mitfühlen kann! — Daß ich sie nicht allein

fühlen soll! — Co eile doch, Betty —

Betty. Wohin foll ich eilen? -

Mellefont. Du siehst und fragst? — Nach Silfe!

Jara. Bleib nur! — Es geht vorüber. Ich will Sie nicht wieder erichrecken, Mellefont.

Mellefont. Betty, was ist ihr geschehen? — Das sind nicht bloße Folgen einer Ohnmacht. —

#### 5. Auftritt.

Morton. Mellefont. Gara. Betty.

Mellefont. Du fommst schon wieder, Norton? Recht gut! Du wirft hier nötiger fein.

Marwood ift fort -

Mellefont. Und meine Flüche eilen ihr nach! - Sie ift fort? - Bohin? - Ungluck und Tod und, wo möglich. Die ganze Hölle moge fich auf ihrem Wege finden! Berzehrend Kener donnre der Himmel auf sie herab, und unter ihr breche die Erde ein, der weiblichen Ungeheuer größtes zu verfdlingen! -

Norton. Sobald fie in ihre Wohnung zurückgekommen, hat sie sich mit Arabellen und ihrem Mädchen in den Wagen geworfen und die Bferde mit verhängtem Zügel bavon eilen laffen. Dieser versiegelte Zettel ist von ihr an Sie guruckgeblieben.

Mellefont (indem er ben Zettel nimmt). Er ift an mich. -

Soll ich ihn lefen, Miß?

Bara. Wenn Sie ruhiger sein werden, Mellefont.

Mellefont. Ruhiger? Kann ich es werden, ehe ich mich an Marwood gerächet und Sie, tenerste Miß, außer Gefahr weiß?

Bara. Lassen Sie mich nichts von Rache hören. Die Rache ist nicht unser! — Sie erbrechen ihn boch? — Ach, Mellefont, warum find wir zu gewissen Tugenden bei einem gefunden und seine Kräfte fühlenden Körper weniger als bei einem siechen und abgematteten aufgelegt? Wie fauer werden Ihnen Gelassenheit und Sanftmut, und wie unnatürlich scheint mir des Affetts ungebuldige Site! - - Behalten Gie ben Inhalt nur vor sich.

Mellefont. Was ist es für ein Geist, der mich Ihnen ungehorsam zu sein zwinget? Ich erbrach ihn wider Willen, — wider Willen muß ich ihn lesen.

Sara (indem Mellefont vor sich tieset). Wie fchlau weiß sich der Mensch zu trennen und aus seinen Leidenschaften ein von sich unterschiedenes Wesen zu machen, dem er alles zur Last legen könne, was er bei kaltem Blute selbst nicht billiget --Mein Salz, Betty! Ich besorge einen neuen Schreck und werbe es nötig haben. - Giehst du, was ber unglückliche Zettel für einen Eindruck auf ihn macht! — Mellefont! — Sie geraten außer sich! — Mellefont! — Gott! er erstarrt! - Hier, Betty! Reiche ihm das Calz! - Er hat es nötiger als ich.

Mellefont (der die Betty damit zurüdfiößt). Nicht näher, Unglückliche! — Deine Arzeneien sind Gift! —

Bara. Was fagen Gie? — Befinnen Gie fich! Gie

verkennen fie!

Betty. Ich bin Betty, nehmen Gie boch.

Mellesont. Wünsche dir, Elende, daß du es nicht wärest!
— Gile! fliehe! ehe du in Ermanglung des Schuldigern das schuldige Opfer meiner Wut wirst!

Sara. Bas für Reden! - Mellefont, liebster Melle-

font —

Ittellefont. Das letzte "liebster Mellesont" aus diesem göttlichen Munde, und dann ewig nicht mehr! — Zu Ihren Füßen, Sara — — (indem er sich niederwirst) — — Aber was will ich zu Ihren Füßen? (und wieder ausspringt) Entdecken? Ich Ihnen entdecken? — Ja, ich will Ihnen entdecken, Miß, daß Sie mich hassen werden, daß Sie mich hassen müssen. — Sie sollen den Inhalt nicht ersahren; nein, von mir nicht! — Aber Sie werden ihn ersahren. — Sie werden — Wasssteht Ihr noch hier, müßig und angehestet? Lauf, Norton. bring alle Nerzte zusammen! Suche Silfe, Betty! Laß die Hille die wirtsam sein als deinen Irrtum! — — Nein! bleibt hier! Ich gehe selbst. —

Bara. Wohin, Mellefont? Nach was für Silfe? Bon

welchem Irrtume reben Gie?

Mellesont. Göttliche Hilfe, Sara, ober unmenschliche Rache! — Sie sind verloren, liebste Miß! Auch ich bin verloren! — Daß die Welt mit uns verloren wäre!

### 6. Auftritt.

Sara. Rorion. Betty.

Fara. Er ist weg? — Ich bin verloren? Was will er damit? Verstehest du ihn, Norton? — Ich bin frank, sehr frank; aber sețe das Neußerste, daß ich sterben müsse: bin ich darum verloren? Und was will er denn mit dir, arme Vetty? — Du ringst die Hände? Vetrübe dich nicht; du hast ihn gewiß nicht beleidiget; er wird sich wieder besinnen. — Hätte er mir doch gesolgt und den Zettel nicht gelesen! Er tonnte es ja wohl denken, daß er das letzte Gist der Marwood enthalten müsse. —

Betty. Welche ichredliche Vermutung! - Nein, es kann

nicht sein; ich glaube es nicht. -

Norton (welcher nach der Sjene jugegangen) Der alte Bediente Ihres Baters, Nith —

Sara. Lag ihn hereinkommen, Norton!

# 7. Auftritt.

#### Maitwell. Sara. Betty. Norton.

Fara. Es wird dich nach meiner Antwort verlangen, guter Waitwell. Sie ist fertig bis auf einige Zeilen. — Aber warum so bestürzt? Man hat es dir gewiß gesagt, daß ich krank bin.

Waitwell. Und noch mehr!

Fara. Gefährlich frank? — Ich schließe es mehr aus der ungestümen Angst des Mellesont, als daß ich es fühle. — Wenn du mit dem unvollendeten Briese der unglücklichen Sara an den unglücklichern Bater abreisen müßtest, Waitwell? — Laß uns das Beste hoffen! Willst du wohl dis morgen warten? Vielleicht sinde ich einige gute Augenblicke, dich abzusertigen. Jezo möchte ich es nicht im stande sein. Diese Hand hängt wie tot an der betäubten Seite. — Wenn der ganze Körper so leicht dahin stirbt wie diese Glieder — Du dist ein alter Mann, Waitwell, und kannst von deinem letzten Austritte nicht weit mehr entsernt sein — Glaube mir, wenn das, was ich empsinde, Annäherungen des Todes so bitter nicht. — Uch! — Kehre dich nicht an dieses Ach! Ohne alle unangenehme Empsindung kann es freilich nicht abzehen. Unempsindlich konnte der Mensch nicht sein, unleidlich muß er nicht sein — Alber, Betty, warum hörst du noch nicht auf, dich so untröstlich zu bezeigen?

Betty. Erlauben Sie mir, Miß, erlauben Sie mir, daß

ich mich aus Ihren Alugen entfernen barf.

Fara. Geh nur; ich weiß wohl, es ist nicht eines jeden Sache, um Sterbende zu sein. Waitwell soll bei mir bleiben. Auch du, Norton, wirst mir einen Gefallen erweisen, wenn du dich nach deinem Herrn umsiehst. Ich sehne mich nach seiner Gegenwart.

Betty (im Abgehen). Ach! Norton, ich nahm die Arzenei

aus den Händen der Marwood! - -

#### 8. Auftritt.

Baitwell. Sara.

Fara. Waitwell, wenn du mir die Liebe erzeigen und bei mir bleiben willst, so laß mich sein so wehmütiges Gesicht sehen. Du verstummst? — Sprich doch! Und wenn ich bitten dars, sprich von meinem Bater. Wiederhole mir alles, was du mir vor einigen Stunden Tröstliches sagtest. Wiederhole mir, daß mein Vater versöhnt ist und mir vergeben hat. Wiederhole es mir und füge hinzu, daß der ewige himmlische Vater nicht grausamer sein könne. — Nicht wahr, ich kann hierauf sterden? Wenn ich vor deiner Ankunft in diese Umstände gesommen wäre, wie würde es mit mir ausgesehen haben! Ich würde verzweiselt sein, Waitwell. Mit dem Hasse deseinigen beladen aus der Welt zu gehen, der wider sein Vatur handelt, wenn er uns hassen nuß, — was sür ein Gedanke! Sag' ihm, daß ich in den lebhastesten Empsinzbungen der Neue, Dankbarkeit und Liebe gestorben sei. Sag' ihm — Ach! daß ich es ihm nicht selbst sagen soll, wie voll mein Herz von seinen Wollthaten ist! Das Leben war die geringste derselben. Wie sehr wünschet ich, den schmachtenden Rest zu seinen Küßen ausgeben zu können!

Wnitwell. Wünschen Sie wirklich, Dits, ihn zu sehen? gura. Endlich sprichft bu, um an meinem sehnlichsten

Berlangen, an meinem letzten Berlangen zu zweiseln.

Wnitwell. Wo soll ich die Worte finden, die ich schon so lange suche? Eine plötzliche Freude ist so gefährlich als ein plotzlicher Schreck. Ich fürchte mich nur vor dem allzu gewaltsamen Eindrucke, den sein unvermuteter Anblick auf einen so zärtlichen Geist machen möchte.

Fara. Wie meinst du das? Wessen unvermuteter Un=

blid? —

Waitwell. Der gewünschte, Miß! - Fassen Gie sich!

# 9. Auftritt.

Sir William Sampjon. Sara. Waitwell.

Fir William. Du bleibst mir viel zu lange, Waitwell.

Hara. Weffen Stimme — — Bir William. Ich, meine Tochter!

Bara. Ach, mein Bater! - Dilf mir auf, Waitwell,

hilf mir auf, daß ich mich zu seinen Füßen wersen kann. (Die will ausstehen und fällt aus Schwachheit in den Lehnstung, vom Himmel gesandt, gleich jenem Engel, der den Starken zu stärken kam?

— Segne mich, wer du auch seist, ein Bote des Höchsten in der Gestalt meines Baters, oder selbst mein Bater!

Fir William. Gott segne dich, meine Tochter! — Bleib ruhig. (Indem sie es nochmals versuchen will, vor ihm niederzusalen.) Ein andermal, bei mehrern Kräften, will ich dich nicht ungern

mein zitterndes Knie umfassen seben.

Fara. Jest, mein Later, ober niemals. Bald werbe ich nicht mehr sein! Zu glücklich, wenn ich noch einige Augensblicke gewinne, Ihnen die Empfindungen meines Herzens zu entdecken. Doch nicht Augenblicke, lange Tage, ein nochs maliges Leben würde erfordert, alles zu sagen, was eine schuldige, eine reuende, eine gestrafte Tochter einem beleidigten, einem großmütigen, einem zärtlichen Vater sagen kann. Mein

Fehler, Ihre Vergebung — —

Bir William. Mache bir aus einer Schwachheit feinen Vorwurf und mir aus einer Schuldigkeit fein Berdienst. Wenn du mich an mein Vergeben erinnerst, so erinnerst du mich auch baran, daß ich bamit gezaudert habe. Warum ver= gab ich dir nicht gleich? Warum setzte ich dich in die Not= wendigkeit, mich zu fliehen? Und noch heute, da ich dir schon vergeben hatte, was zwang mich, erst eine Antwort von dir zu erwarten? Zetzt könnte ich dich schon einen Tag wieder genoffen haben, wenn ich sogleich beinen Amarmungen zugeeilet wäre. Ein heimlicher Unwille mußte in einer der verborgenften Falten bes betrognen Bergens zurückgeblieben fein, baß ich vorher deiner fortdauernden Liebe gewiß sein wollte, ehe ich dir die meinige wieder schenkte. Soll ein Later so eigennützig handeln? Sollen wir nur die lieben, die uns lieben? Tadle mich, liebste Sara, table mich; ich sahe mehr auf meine Freude an dir als auf dich selbst. — Und wenn ich sie verlieren follte, diese Freude? - Aber wer fagt es benn, daß ich fie verlieren foll? Du wirst leben; du wirst noch lange leben! Entschlage bich aller schwarzen Gedanken. Mellefont macht die Gefahr größer, als sie ist. Er brachte das ganze Haus in Aufruhr und eilte selbst, Aerzte aufzusuchen, die er in diesem armseligen Flecken vielleicht nicht finden wird. Ich sahe seine stürmische Angst, seine hoffnungslose Betrübnis, ohne von ihm gesehen zu werden. Nun weiß ich es, daß er dich

aufrichtig liebet; nun gönne ich dich ihm. Hier will ich ihn erwarten und deine Hand in seine Hand legen. Was ich sonst nur gedrungen gethan hätte, thue ich nun gern, da ich sehe, wie teuer du ihm bist. — Ist es wahr, daß es Marwood selbst gewesen ist, die dir dieses Schrecken verursacht hat? So viel habe ich aus den Klagen deiner Vetty versichen können und mehr nicht. — Doch was forsche ich nach den Ursachen deiner Undschlichteit, da ich nur auf die Mittel, ihr abzuhelsen, bedacht sein sollte. Ich sehe, du wirst von Augendlich zu Augenblick schwächer, ich sehe, du wirst von Augendlich zu Augenblick schwächer, ich sehe, du wirst von Augendlich den Klassen sein Verwögen? mein Leben? Was soll ich laufen? Was soll ich daran wenden? mein Verwögen? mein Leben? Sag doch!

Fara. Bester Later, alle Hilfe würde vergebens sein. Auch die unschätzbarste würde vergebens sein, die Sie mit

Ihrem Leben für mich erkaufen wollten.

# 10. Auftritt.

Mellefont, Sara, Gir Billiam, Baitwell.

Mellefont. Ich mag' es, ben Juß wieder in bieses Zimmer zu setzen? Lebt sie noch?

Bara. Treten Gie näher, Mellefont.

Mellefont. Ich sollt' Ihr Angesicht wieder sehen? Nein, Miß; ich somme ohne Trost, ohne Silse zurück. Die Verzweislung allein bringt nich zurück — Aber wen sehe ich? Sie, Sir? Unglücklicher Vater! Sie sind zu einer schrecklichen Szene gekommen. Warum kamen Sie nicht eher? Sie kommen zu spät, Ihre Tochter zu retten! — Aber — nur getrost! — sich gerächet zu sehen, dazu sollen Sie nicht zu spät gekommen sein.

Sir William. Erinnern Sie sich, Mellesont, in diesem Augenblicke nicht, daß wir Feinde gewesen sind! Wir sind es nicht mehr und wollen es nie wieder werden. Erhalten Sie mir nur eine Tochter, und Sie sollen sich selbst eine Gattin erhalten haben.

Mellefant. Machen Sie mich zu Gott und wiederholen Sie dann Jhre Forderung. — Ich habe Ihnen, Miß, schon zu viel Unglück zugezogen, als daß ich nich bedenken dürfte, Ihnen auch das letzte anzukündigen: Sie müssen sterben. Und weisen Sund Sie sterben?

Fara. Ich will es nicht wissen, und es ist mir schon

zu viel, daß ich es argwohnen fann.

Mellefont. Sie muffen es wiffen; benn wer könnte mir bafür stehen, daß Sie nicht falsch argwohnten? Dies schreibet

Marwood. (Er lieset.) "Wenn Sie diesen Zettel lesen werden, Mellesont, wird Ihre Untreue in dem Anlasse derzelben schon bestraft sein. Ich hatte mich ihr entdeckt, und vor Schrecken war sie in Ohnmacht gesallen. Betty gab sich alle Mühe, sie wieder zu sich selbst zu deringen. Ich ward gewahr, daß sie ein Kordialpulver beiseite legte, und hatte den glücklichen Einfall, es mit einem Gistpulver zu vertauschen. Ich stellte mich gerührt und dienstsertig und machte es selbst zurechte. Ich sah es ihr geben und ging triumphierend sort. Nache und But haben mich zu einer Mörderin gemacht; ich will aber keine von den gemeinen Mörderinnen sein, die sich ihrer That nicht zu rühmen wagen. Ich bin auf dem Wege nach Dover; Sie können mich versolgen und meine eigne Hand wider mich zeugen lassen. Komme ich unversolgt in den Hafen, so will ich Arabellen unverletzt zurücklassen. Warwood."
— Num wissen Sie alles, Miß. Hier, Sir, verwahren Sie dieses Papier. Sie müssen unentbehrlich. — Wie erstarrt er dasseht!

Fara. Geben Sie mir dieses Papier, Mellefont. Ich will mich mit meinen Augen überzeugen. (Er gibt es ihr, und sie sieht es einen Augenblid au.) Werde ich so viel Kräfte noch haben? (Sie gerreißt es.)

Mellefont. Was machen Gie, Dig!

Bara. Marwood wird ihrem Schickfale nicht entgehen; aber weder Sie noch mein Bater follen ihre Unkläger werden. Ich sterbe und vergeb' es der Hand, durch die mich Gott heimsucht. — Ach, mein Bater, welcher finstere Schmerz hat sich Ihrer bemächtiget? — Noch liebe ich Sie, Mellefont, und wenn Sie lieben ein Berbrechen ift, wie schuldig werde ich in jener Welt erscheinen! — Wenn ich hoffen durfte, liebster Bater, daß Sie einen Sohn anstatt einer Tochter annehmen wollten! Und auch eine Tochter wird Ihnen mit ihm nicht fehlen, wenn Sie Arabellen dafür erkennen wollen. Sie muffen sie zurückholen, Mellefont, und die Mutter mag ent= fliehen. — Da mich mein Bater liebt, warum soll es mir nicht erlaubt sein, mit seiner Liebe als mit einem Erbteile umzugehen? Ich vermache diese väterliche Liebe Ihnen und Arabellen. Reden Sie dann und wann mit ihr von einer Freundin, aus deren Beispiele sie gegen alle Liebe auf ihrer But ju fein ferne. - Den letzten Gegen, mein Bater! -Wer wollte die Kügungen des Höchsten zu richten wagen? — Tröfte beinen Berrn, Paitwell. Doch auch bu stehst in einem

troftlosen Rummer vergraben, der du in mir weder Geliebte

noch Tochter verliereit? -

Sir William. Wir sollten dir Mut einsprechen, und bein sterbendes Auge spricht ihn uns ein. Nicht mehr meine irdische Tochter, schon halb ein Engel, was vermag der Segen eines wimmernden Baters auf einen Geist, auf welchen alle Segen des himmels herabströmen? Laß mir einen Strahl des Lichtes, welches dich über alles Menschliche so weit erhebt. Der bitte Gott, den Gott, der nichts so gewiß als die Bitten eines frommen Sterbenden erhört, bitte ihn, daß dieser Tag

auch der lette meines Lebens fei.

Fara. Die bewährte Tugend muß Gott der Welt lange zum Beispiele lassen, und nur die schwache Tugend, die allzweielen Prüfungen vielleicht unterliegen würde, hebt er plöglich aus den gefährlichen Schranken. — Wem sließen diese Thränen, mein Bater? Sie fallen als seurige Tropsen auf mein Herz; und doch — doch sind sie mir minder schrecklich, als die stumme Verzweislung. Entreißen Sie sich ihr, Mellesont! — Mein Auge bricht. — Dies war der letzte Seuszer! — Moch denke ich an Betty und verstehe num ihr ängstliches Händeringen. Das arme Mädchen! Daß ihr ja niemand eine Unvorsichtigkeit vorwerse, die durch ihr Herz ohne Falsch, und also auch ohne Argwohn der Falschheit, entschliches wird. — Ver Augenblick ist da! Mellesont — mein Vater —

Mellesont. Sie stirbt! — Ach! viese kalte Hand noch einmal zu küssen. Süben ställen der ind will es nicht wagen, sie zu berühren. Die gemeine Sage schreckt mich, daß der Körper eines Erschlagenen durch die Berührung seines Mörders zu bluten ansange. Und wer ist ihr Mörder? Bin ich es nicht mehr als Marwood? (Steht aus.) — Nun ist sie tot, Sir; nun hört sie uns nicht mehr; nun versluchen Sie mich! Lassen Sie hühren Schmerz in verdiente Berwünschungen auß! Es müsse seinem Haupt versehlen, und die gräßlichste derselben müsse gedoppelt erfüllt werden! — Was schweigen Sie noch? Sie ist tot; sie ist gewiß tot! Nun din ich wieder nichts als Mellesont. Ich din nicht mehr der Geliebte einer zärtlichen Tochter, die Sie in ihm zu schonen Ursach hätten. — Was ist daß? Ich will nicht, daß Sie einen barmherzigen Blick auf mich wersen sollen! Das ist Ihre Tochter! Ich din ihr Verführer! Denken Sie nach, Sir! — Wie soll ich Ihre Wut besser Polese blühende Schönheit, über die Sie allein ein Recht hatten, ward wider

Ihren Willen mein Raub! Meinetwegen vergaß sich biese unerfahrne Tugend! Meinetwegen riß sie sich aus den Armen eines geliebten Vaters! Meinetwegen mußte sie sterben! — Sie machen mich mit Ihrer Langmut ungeduldig, Sir! Lassen Sie mich es hören, daß Sie Vater sind.

Sie machen mich mit Ihrer Langmut ungeduldig, Sir! Lassen Sie mich es hören, daß Sie Bater sind.

Fir William. Ich bin Bater, Mellesont, und bin es zu sehr, als daß ich den letzten Willen meiner Tochter nicht verehren sollte. — Laß dich umarmen, mein Sohn, den ich

teurer nicht erfaufen fonnte!

Mellefont. Nicht so, Sir! Diese Heilige befahl mehr, als die menschliche Natur vermag! Sie können mein Vater nicht sein. — Sehen Sie, Sir, sindem er den Dolch aus dem Busen sieht diese ist der Dolch, den Marwood heute auf mich zuckte. Zu meinem Unglücke mußte ich sie entwassen. Wenn ich als das schuldige Opfer ihrer Sifersucht gefallen wäre, so lebte Sara noch. Sie hätten Ihre Tochter noch und hätten sie ohne Mellessont. Es stehet dei mir nicht, das Geschehene ungeschehen zu machen; aber mich wegen des Geschehenen zu strasen, — das steht dei mir! (Er ersticht sich und fällt an dem Stufte der Sara nieder.)

Fir William. Halt ihn, Waitwell! — Was für ein neuer Streich auf mein gebeugtes Haupt! — D, wenn das

britte hier erkaltende Berg bas meine wäre!

Mellefont (sterbend). Ich fühl' es, — daß ich nicht fehlgestoßen habe! — Wollen Sie mich nun Ihren Sohn nennen, Sir, und mir als diesem die Hahn drücken, so sterb' ich zusrieden. (Sir William umarmt ihn.) — Sie haben von einer Arabella gehört, für die die sterbende Sara Sie bat. Ich würde auch für sie bitten — aber sie ist der Marwood Kind sowohl als meines — Was für fremde Empfindungen ergreisen mich! Enade! o Schöpfer, Gnade!

Fir William. Wenn frembe Bitten jetzt fräftig sind, Waitwell, jo laßt uns ihm diese Unade erbitten helsen! Er stirbt! Ach, er war mehr unglücklich als lasterhaft. ——

# II. Auftritt.

- Morton. Die Borigen.

Norton. Nerzte, Gir. -

Sir William. Wenn sie Wunder thun können, so laß sie herein kommen! — Laß mich nicht länger, Waitwell, bei diesem tötenden Anblicke verweilen. Ein Grab soll beide umsschließen. Romm, schleunige Anstalt zu machen, und dann laß ums auf Arabellen denken. Sie sei, wer sie sei: sie ist ein Vermächtnis meiner Tochter. (Sie gehen ab, und das Abaater sällt zu.)

# Philotas.

Ein Trauerspiel.

("Berfertiget im Jahr 1759." Zuerft feparat gedrudt: Berlin, bei G. F. Bog, 1759.)

# personen.

Aribäus, König. Strato, Feldherr des Aridäus. Philotas, gefangen. Barmenio, Soldat.

Die Szene ift ein Belt in bem Lager bes Aribaus.

# 1. Auftritt.

Philotas.

Co bin ich wirklich gefangen? - Gefangen! - Gin würdiger Anfang meiner friegerischen Lehrjahre! - D, ihr Götter! D, mein Bater! - Wie gern überredte ich mich, daß alles ein Traum sei! Meine frühste Kindheit hat nie etwas anders als Waffen und Läger und Schlachten und Stürme geträumet. Könnte der Jüngling nicht von Verluft und Entwaffnung träumen? — Schmeichle dir nur, Philotas! Wenn ich fie nicht fähe, nicht fühlte, die Wunde, durch die der erstarrten Hand das Schwert entsank! — Man hat sie mir wider Willen verbunden. D, der graufamen Barmherzigfeit eines listigen Reindes! Sie ist nicht tödlich, sagte der Arzt und glaubte mich zu trösten. — Nichtswürdiger, sie sollte tödlich fein! — Und nur eine Bunde, nur eine! — Büßte ich, daß ich sie tödlich machte, wenn ich sie wieder aufriss und wieder verbinden ließ' und wieder aufriss' - Ich rase, ich Unglücklicher! - Und was für ein höhnisches Gesicht - jest fällt mir es ein - mir der alte Krieger machte, der mich vom Pferde rig! Er nannte mich Kind! — Auch fein König muß mich für ein Rind, für ein verzärteltes Kind halten. In was für ein Zelt hat er mich bringen laffen! Aufgeputt, mit allen Bequemlichkeiten verseben! Es muß einer von seinen Beijchläferinnen gehören. Gin etler Aufenthalt für einen Soldaten! Und auftatt bewacht zu werden, werde ich be= dienet. Sohnsprechende Söflichkeit! -

# 2. Auftritt.

Strato. Philotas.

Strato. Prinz — Philotas. Schon wieder ein Besuch? Alter, ich bin gern allein. Strato. Brinz, ich komme auf Besehl des Königs — Philotas. Ich verstehe dich! Es ist wahr, ich bin deines Königs Gefangener, und es stehet bei ihm, wie er mir will begegnen lassen — Aber höre, wenn du der bist, dessen Miene du trägst — bist du ein alter, ehrlicher Kriegsmann, so nimm dich meiner an und bitte den König, daß er mir als einem Soldaten und nicht als einem Weide begegnen lasse.

Strato. Er wird gleich bei dir sein; ich komme, ihn zu

melden.

Philotas. Der König bei mir? und du kömmft, ihn zu melben? — Ich will nicht, daß er mir eine von den Erniedrigungen erspare, die sich ein Gefangener muß gefallen lassen. — Komm, führe mich zu ihm! Nach dem Schimpfe, entwassnet zu sein, ist mir nichts mehr schimpflich.

Strato. Pring, beine Bildung, voll jugendlicher Anmut,

verspricht ein fanftres Gemüt.

Philotas. Laß meine Bilbung unverspottet! Dein Gesficht voll Narben ift freilich ein schöners Gesicht — —

Strato. Bei den Göttern! eine große Antwort! Ich

muß bich bewundern und lieben.

Philotas. Möchteft du boch, wenn du mich nur erst ge-

fürchtet hättest.

Strato. Immer helbenmütiger! Wir haben ben schrecklichsten Feind vor uns, wenn unter seiner Jugend der Philotas' viel sind.

Philotas. Schmeichle mir nicht! — Euch schrecklich zu werden, mussen sie mit meinen Gesinnungen größre Thaten verbinden. — Darf ich beinen Namen wissen?

Strato. Strato.

Philotas. Strato? Der tapfre Strato, der meinen

Bater am Lykus schling? —

Strato. Gebenke mir dieses zweideutigen Sieges nicht! Und wie blutig rächte sich bein Later in der Ebene Methymna!

So ein Bater muß so einen Sohn haben.

Philotas. D, dir darf ich es klagen, du würdigster der Feinde meines Baters, dir darf ich mein Schicksal klagen. — Nur du kannst mich ganz verstehen; denn auch dich, auch dich hat das herrschende Feuer der Ehre, der Ehre, fürs Batersland zu bluten, in deiner Jugend verzehret. Wärest du sonst, was du bist? — Wie habe ich ihn nicht, meinen Vater, seit sieden Tagen — denn erst sieden Tage kleidet mich die männsliche Toga — wie habe ich ihn nicht gebeten, gesteht, besichworen, siedenmal alle sieden Tage auf den Knieen beschworen,

zu verstatten, daß ich nicht umsonst der Kindheit entwachsen sei, und mich mit seinen Streitern ausziehen zu lassen, die mir ichon längst so manche Thrüne ber Nacheiserung gekostet. Gestern bewegte ich ihn, ben besten Bater, benn Aristobem half mir bitten. — Du kennst ihn, ben Aristobem; er ist meines Vaters Strato. — "Gib mir, König, den Jüngling morgen mit," sprach Aristodem; "ich will das Gebirge durch ftreifen, um ben Weg nach Cafena offen zu halten." - "Wenn ich euch nur begleiten fonnte!" feufste mein Bater. -Er liegt noch an seinen Bunden frank. — "Doch es sei!" und hiermit umarmte mich mein Bater. D, was fühlte der glückliche Sohn in dieser Umarmung! — Und die Nacht, die darauf folgte! Ich schloß kein Auge: doch verweilten nich Träume der Ehre und des Sieges dis zur zweiten Nacht-wache auf dem Lager. — Da sprang ich auf, warf mich in den neuen Panzer, strich die ungelockten Haare unter den Helm, wählte unter den Selm, wählte unter den Selm, wählte unter den Selm, wählte unter den Selm, wählte unter den Selmertern meines Vaters, dem ich gewachsen zu sein glaubte, stieg zu Pferde und hatte ein Roß schon mübe gespornt, noch ehe die silberne Trommete die befohlne Mannschaft wectte. Sie kamen, und ich sprach mit jedem meiner Begleiter, und da drückte mich mancher wackere Krieger an seine narbigte Bruft! Rur mit meinem Bater sprach ich nicht; benn ich zitterte, wenn er mich noch einmal fahe, er möchte sein Wort widerrufen. — Run zogen wir aus! Un ber Seite ber unfterblichen Götter fann man nicht glücklicher fein, als ich an ber Geite Ariftobems mich fühlte! Muf jeden seiner anseuernden Blide hätte ich, ich allein, ein heer anz gegriffen und mich in der feindlichen Sisen gewissesten Tob geftürzet. In stiller Entschlossenheit freute ich mich auf jeden Hügel, von dem ich in der Sbene Feinde zu entdecken hoffte, auf jede Krümmung des Thals, hinter der ich auf sie zu stocken mir schmeichelte. Und da ich sie endlich von der waldigten Höhe auf uns stürzen sahe, sie mit der Spitze des Schwerts meinen Gefährten zeigte, ihnen bergan entgegenflog — rufe dir, ruhmvoller Greis, die seligste deiner jugendlichen Entzudungen zurud — du konntest nie entzuckter sein! Aber nun, nun fieh mich, Strato, fieh mich von dem Gipfel meiner hohen Erwartungen schimpflich herabstürzen! D, wie schaubert mich, diesen Fall in Gedanken noch einmal zu stürzen! — Ich war zu weit vorausgeeilt; ich ward verwundet und — gefangen! Armfeliger Jüngling, nur auf Wunden hieltest du dich, nur auf den Tod gefaßt — und wirst gefangen. Co schicken die strengen Götter, unfre Fassung zu vereiteln, nur immer unvorgesehenes Uebel? - Ich weine; ich muß weinen, ob ich mich schon, von dir darum verachtet zu werden, schene. Aber verachte mich nicht! — Du wendest dich weg?

Strato. Ich bin unwillig; du hättest mich nicht so be-wegen sollen. — Ich werde mit dir zum Kinde —

Philotas. Nein, höre, warum ich weine! Es ist fein kindisches Weinen, das du mit deiner männlichen Thräne zu begleiten würdigest — Was ich für mein größtes Glück hielt, die gärtliche Liebe, mit der mich mein Bater liebt, wird mein größtes Unglück. Ich fürchte, ich fürchte, er liebt mich mehr, als er sein Reich liebt! Wozu wird er sich nicht verstehen, was wird ihm bein König nicht abdringen, mich aus der Gefangenschaft zu retten! Durch mich Elenden wird er an einem Tage mehr verlieren, als er in drei langen, mühsamen Jahren durch das Blut seiner Cdeln, durch sein eignes Blut gewonnen hat. Mit was für einem Angesichte soll ich wieder vor ihm erscheinen, ich, sein schlimmster Feind? Und meines Vaters Unterthanen — fünftig einmal die meinigen, wenn ich sie zu regieren mich würdig gemacht hätte — wie werden sie den ausgelösten Prinzen ohne die spöttischste Berachtung unter sich bulden können? Wann ich benn vor Scham sterbe und uns bedauert hinab zu den Schatten schleiche, wie finster und stolz werden die Seclen der Helden bei mir vorbeiziehen, die dem Könige die Borteile mit ihrem Leben erkaufen mußten, beren er sich als Bater für einen unwürdigen Cohn begibt. - D, bas ift mehr, als eine fühlende Seele ertragen fann.

Strato. Fasse dich, lieber Pring! Es ist der Jehler des Jünglings, fich immer für glücklicher ober unglücklicher gu halten, als er ift. Dein Schicksal ist so grausam noch nicht; ber König nähert sich, und du wirst aus feinem Munde mehr

Troft hören.

# 3. Auftritt.

Rönig Aridaus. Philotas. Strato.

Aridaus. Kriege, die Könige unter sich zu führen gezwungen werden, find feine perfonliche Feindschaften. -Laß dich umarmen, mein Pring! D, welcher glücklichen Tage erinnert mich beine blühende Jugend! Co blühte Die Jugend beines Baters! Dies war sein offnes, sprechendes Ange, Dies seine ernste, redliche Miene, dies sein edler Austand! - Noch einmal laß dich umarmen; ich umarme deinen jüngern Bater in dir. — Haft du es nie von ihm gehört, Prinz, wie verstraute Freunde wir in deinem Alter waren? Das war das selige Alter, da wir uns noch ganz unserm Herzen überlassen durten. Bald aber wurden wir beide zum Throne gerusen, und der sorgende König, der eisersüchtige Nachbar unterdrückte,

leider! den gefälligen Freund. -

Philotas. Verzeih, o König, wenn du mich in Erwiderung so süßer Worte zu kalt sindest. Man hat meine Jugend denken, aber nicht reden gelehrt. — Was kann es mir jetzt helsen, daß du und mein Vater einst Freunde waren? Waren, so sagst du selbst. Der Haß, den man auf verloschne Freundschaft pfropset, muß unter allen die tödlichsten Früchte bringen; — oder ich kenne das menschliche Ferz noch zu wenig. — Verzögere daher, König, verzögere meine Verzweislung nur nicht. Du hast als der hösliche Staatsmann gesprochen; sprich num als der Monarch, der den Nebenbuhler seiner Größe ganz in seiner Gewalt hat.

Strato. D lag ihn, König, die Ungewißheit seines

Schicfals nicht länger peinigen! -

Philotas. Ich banke, Strato! — Ja, saß mich es nur gleich hören, wie verabschenungswürdig du einen unglücklichen Sohn seinem Bater machen willst. Mit welchem schimpflichen Frieden, mit wieviel Ländern soll er ihn erkaufen? Wie klein und verächtlich soll er werden, um nicht verwaist zu bleiben? D mein Later! —

Aridnus. Auch diese frühe männliche Sprache, Prinz, war deines Vaters! So höre ich dich gern! Und möchte, meiner nicht minder würdig, auch mein Sohn jetzt vor deinem Vater so sprechen!

Philotas. Wie meinst bu bas? -

Aridäus. Die Götter — ich bin es überzeugt — wachen für unfre Tugend, wie sie für unser Leben wachen. Die so lang als mögliche Erhaltung beider ist ihr geheimes, ewiges Geschäft. Wo weiß ein Sterblicher, wie böse er im Grunde ist, wie schlecht er handeln würde, ließen sie jeden versührerischen Unlaß, sich durch kleine Thaten zu beschimpfen, ganz auf ihn wirken! — Ja, Prinz, vielleicht wäre ich der, den du mich glaubst; vielleicht hätte ich nicht ebel genug gedacht, das wundersliche Kriegsglück, das dich mir in die Hände liesert, bescheiden zu nützen; vielleicht würde ich durch dich ertrotzt haben, was ich zu ersechten nicht länger wagen mögen; vielleicht — Doch

fürchte nichts; allen diesen Vielleicht hat eine höhere Macht vorgebauet; ich kann deinen Vater seinen Sohn nicht teurer erkaufen lassen als — durch den meinigen.

Philotas. Ich erstaune! Du gibst mir zu verstehen — Aridäus. Daß mein Sohn beines Baters Gefangener

ift, wie du meiner. -

philotas. Dein Sohn meines Baters? Dein Polytimet?
— Seit wann? Wie? Wo?

Aridnus. So wollt' es bas Schidfal! Aus gleichen Wagschalen nahm es auf einmal gleiche Gewichte, und die

Schalen blieben noch aleich.

Itrato. Du willst nähere Umstände wissen. — Eben dasselbe Geschwader, dem du zu hitzig entgegen eiltest, führte Polytimet; und als dich die Deinigen verloren erblicken, erhob sie Qui und Berzweislung über alle menschliche Stärke. Sie brachen ein, und alle stürmten sie auf den einen, in welchem sie ihres Berlustes Ersetung sahen. Das Ende weißt du. — Nun nimm noch von einem alten Soldaten die Lehre an: der Angriff ist kein Wettrennen; nicht der, welcher zuerst, sondern welcher zum sichersten auf den Feind trifft, hat sich dem Siege genähert. Das merke dir, zu feuriger Prinz; sonst möchte der werdende Held im ersten Keime ersticken.

Aridäus. Strato, du machst den Prinzen durch deine zwar freundschaftliche Warnung verdrießlich. Wie finster er

dasteht! -

Philotas. Nicht das! Aber lagt mich; in tiefe Anbetung

der Vorsicht verloren —

Aridäus. Die beste Anbetung, Prinz, ist dankende Freude. Ermuntre dich! Wir Väter wollen uns unstre Söhne nicht lange vorenthalten. Mein Herold hält sich bereits fertig; er soll gehen und die Auswechslung beschleunigen. Aber du weißt wohl: freudige Nachrichten, die wir allein vom Feinde erfahren, scheinen Fallstricke. Man könnte argwohnen, du seist vielleicht an deiner Wunde gestorben. Es wird daher nötig sein, daß du selbst mit dem Herolde einen unverdächtigen Voten an deinen Vater sendest. Komm mit mir! Suche dir einen unter den Gesangenen, den du beines Vertrauens würdigen kannst.

Philotas. So willst du, daß ich mich vervielfältiget versabscheuen soll? In jedem der Gefangenen werde ich mich selbst erblicken. — Schenke mir diese Verwirrung. —

Aridaus. Aber -

Philotas. Unter den Gefangenen muß fich Parmenio befinden. Den schicke mir her; ich will ihn absertigen. Aridmus. Wohl; auch so! Komm, Strato! Pring, wir

fehen uns bald wieder.

# 4. Huftritt.

#### Philotas.

Götter! Näher konnte der Blit, ohne mich gang zu zerschmettern, nicht vor mir niederschlagen. Wunderbare Götter! Die Flamme fehrt zurück; der Dampf versliegt, und ich war nur betäubt. — So war das mein ganzes Elend, zu sehen, wie elend ich hätte werden können? wie elend mein Bater durch mich? Nun darf ich wieder vor dir erscheinen, mein Bater! Zwar noch mit niedergeschlagenen Augen; doch nur Die Scham wird fie niederschlagen, nicht bas brennende Bewußtsein, dich mit mir ins Berberben geriffen zu haben. Run darf ich nichts von dir fürchten als einen Berweis mit Lächeln, tein ftummes Trauren, feine burch bie stärfere Gewalt ber väterlichen Liebe erstickte Berwünschungen.

Aber — ja, bei dem Himmel! ich bin zu gütig gegen nich. Dars ich mir alle Fehler vergeben, die mir die Borsicht zu vergeben scheinet? Soll ich mich nicht ftrenger richten, als sie und mein Bater mich richten? Die Allzugütigen! — Sonft jede der traurigen Folgen meiner Gefangenschaft konnten Die Götter vernichten; nur eine konnten fie nicht; Die Schande! Zwar jene leicht verfliegende wohl, die von der Zunge des Löbels strömt, aber nicht die mahre, daurende Schande, die hier der innere Richter, mein unparteiisches Selbst, über mich ausspricht!-

Und wie leicht ich mich verblende! Berlieret mein Bater burch mich nichts? Der Ausschlag, ben ber gefangene Polytimet — wenn ich nicht gefangen wäre — auf seine Seite brächte, ber ist nichts? — Rur burch mich wird er nichts! — Das Glück hätte sich erkläret, für wen es sich erklären sollte; das Necht meines Baters triumphierte, wäre Polytimet, nicht Philotas und Polytimet gefangen!

Und nun — welcher Gedanke war es, den ich jett dachte? Nein, den ein Gott in mir bachte - Ich muß ihm nachhängen! Laß dich fesseln, flüchtiger Gedanke! — Jetzt deuke ich ihn wieder! Wie weit er sich verbreitet und immer weiter, und nun durchstrahlt er meine gange Geele! -

Bas fagte ber König? Warum wollte er, daß ich zu= Leffing, Werte. III.

gleich selbst einen unverbächtigen Boten an meinen Bater schicken sollte? Damit mein Bater nicht argwohne — so waren ja seine eigne Worte — ich sei bereits an meiner Wunde gestorben. — Also meint er doch, wenn ich bereits an meiner Wunde gestorben wäre, so würde die Sache ein ganz anders Ansehen gewinnen? Würde sie Sach ein ganz anders Ansehen gewinnen? Würde sie daß? Tausend Dank für diese Nachricht! Tausend Dank! — Und freilich! Denn mein Bater hätte alsdann einen gesangenen Prinzen, für den er sich alles bedingen könnte; und der König, sein Feind, hätte — den Leichnam eines gesangenen Prinzen, sür den er nichts sordern könnte, den er — müste begraden oder verbrennen lassen, wenn er ihm nicht zum Abschen werden sollte.

Gut! das begreif' ich! Folglich, wenn ich, ich elender Gefangener, meinem Vater den Sieg noch in die Hände spielen will, worauf könnnt es an? Aufs Sterben. Auf weiter nichts?

— D, fürwahr, der Mensch ist mächtiger, als er glaubt, der

Mensch, der zu sterben weiß!

Aber ich? Ich, ber Keim, die Knospe eines Menschen, weiß ich zu sterben? Nicht der Mensch, der vollendete Mensch allein nuß es wissen; auch der Jüngling, auch der Knabe; oder er weiß gar nichts. Wer zehn Jahr gelebt hat, hat zehn Jahr Zeit gehabt, sterben zu lernen; und was man in zehn Jahren nicht lernt, das lernt man auch in zwanzia, in

dreißig und mehrern nicht.

Alles, was ich werden können, muß ich durch das zeigen, was ich sehon bin. Und was könnte ich, was wollte ich werden? Sin Held. — Wer ist ein Held? — D, mein abwesender vortrefslicher Vater, seit sei ganz in meiner Seele gegenwärtig! — Hahr dicht gelehrt, ein Held sei ein Mann, der höhere Güter kenne als das Leben? Sin Mann, der sehohere Güter kenne als das Leben? Sin Mann, der sein Leben dem Wohle des Staats geweihet; sich, den einzeln, dem Wohle vieler? Sin Held sein Mann — Sin Mann? Miso kein Jüngling, mein Bater? — Seltsame Frage! Gut, daß sie mein Vater nicht gehöret hat! Er müßte glauben, ich sähe es gern, wenn er nein darauf antwortete. — Wie alt muß die Fichte sein, die zum Masse dienen soll? Wie alt? Sie muß hoch genug und muß starf genug sein.

Jedes Ding, sagte der Weltweise, der mich erzog, ift vollkommen, wenn es seinen Zweck erfüllen kann. Ich kann meinen Zweck erfüllen, ich kann zum besten des Staats sterben: ich din vollkommen also, ich din ein Mann. Ein Mann, ob

ich gleich noch vor wenig Tagen ein Knabe war.

Welch Kener tobt in meinen Abern? Welche Begeisterung befällt mich? Die Bruft wird dem Herzen zu eng! — Geduld, mein Herz! Bald will ich bir Luft machen! Bald will ich dich beines einformigen, langweiligen Dienstes erlassen! Bald sollst du ruhen und lange ruhen

Wer könnt? Es ist Parmenio. — Geschwind entschlossen!
— Was muß ich zu ihm sagen? Was muß ich durch ihn meinem Bater fagen laffen? - Recht! bas muß ich fagen,

das muß ich sagen lassen.

# 5. Auftritt.

#### Barmenio. Philotas.

Philotas. Tritt näher, Parmenio. - Nun? warum fo ichuchtern? Co voller Cham? Weffen schämft bu bich? Deiner ober meiner?

Parmento. Unfer beider, Bring. Philotas. Immer sprich, wie du bentst. Freilich, Parmenio, muffen wir beide nicht viel taugen, weil wir uns hier befinden. Sast du meine Geschichte bereits gehöret?

Varmenio. Leiber!

Philotas. Und als du fie hörteft? -

Parmenio. Ich bedauerte bich, ich bewunderte bich, ich

verwünschte dich, ich weiß selbst nicht, was ich alles that.

Philotas. Za, ja! Nun aber, da du doch wohl auch ersahren, daß das Unglück so groß nicht ist, weil gleich darauf

Polytimet von den Unfrigen - -

Parmenio. Ja nun, nun möchte ich fast lachen. Ich finde, daß das Glück zu einem fleinen Schlage, ben es uns versetzen will, oft erschrecklich weit ausholt. Man follte glauben, es wolle uns zerschmettern, und hat uns am Ende nichts als eine Mude auf ber Stirne totgeschlagen.

Philotas. Zur Cache! - Ich foll bich mit bem Berolde

des Königs zu meinem Bater schicken.

Parmenio. Gut! Co wird beine Gefangenschaft ber meinigen das Wort sprechen. Ohne die gute Nachricht, die ich ihm von dir bringen werde, und die eine freundliche Miene wohl wert ist, hätte ich mir eine ziemlich frostige von ihm versprechen muffen.

Philotas. Nein, ehrlicher Parmenio; nun im Ernft! Mein Bater weiß es, daß dich der Feind verblutet und schon halb crstarrt von der Walstatt aufgehoben. Laß prahlen, wer prahlen will; der ist leicht gesangen zu nehmen, den der nahende Tod schon entwassnet hat. — Wie viel Wunden hast du nun, alter knecht? —

Parmenio. D, bavon konnte ich sonst eine lange Lifte hersagen. Jest aber habe ich sie um ein gut Teil verkungt.

Philotas. Wie das?

Parmenio. Ha! Ich rechne nun nicht mehr die Glieder, an welchen ich verwundet bin; Zeit und Atem zu ersparen, zähle ich die, an welchen ich es nicht bin. — Kleinigkeiten bei dem allen! Wozu hat man die Knochen anders, als daß sich die seindlichen Eisen darauf schartig hauen sollen?

Philotas. Das ift wacker! — Aber nun — was willst

bu meinem Bater fagen?

Parmenio. Was ich sehe: daß du dich wohl befindest. Denn beine Bunde, wenn man mir anders die Wahrheit gesfagt hat, —

Philotas. Ift fo gut als feine.

Parmenia. Ein fleines, liebes Andenken, dergleichen uns ein indrünstiges Mädchen in die Lippe beißt. Nicht wahr, Pring?

Philotas. Was weiß ich davon?

Parmenio. Nu, nu; fömmt Zeit, fömmt Erfahrung. — Ferner will ich beinem Bater fagen, was ich glaube, daß du wünscheft — —

Philotas. Und was ist das?

Parmento. Je eher je lieber wieder bei ihm zu fein. Deine kindliche Schnsucht, beine bange Ungeduld —

Philotas. Mein Beimweh lieber gar. Schalf! warte,

ich will dich anders denken lehren!

Parmenio. Bei dem Himmel, das mußt du nicht! Mein lieber frühzeitiger Held, laß dir das sagen: Du bist noch Kind! Gib nicht zu, daß der rauhe Soldat das zärtliche Kind so bald in dir ersticke. Man möchte sonst von deinem Herzen nicht zum besten denken; man möchte deine Tapferkeit für angeborne Wildheit halten. Ich bin auch Vater, Vater eines einzigen Sohnes, der nur wenig älter als du, mit gleicher Hite — du kenust ihn ja.

Philotas. Ich kenne ihn. Er verspricht alles, was sein

Bater geleistet hat.

Parmenio. Aber wüßte ich, daß sich ber junge Wilbsang nicht in allen Augenbliden, die ihm ber Dienst frei läßt, nach seinem Bater sehnte und sich nicht so nach ihm sehnte, wie sich ein Lamm nach seiner Mutter sehnet: so möchte ich ihn gleich - fiehst du! - nicht erzeugt haben. Jett muß er mich noch mehr lieben als ehren. Mit bem Ehren werde ich mich fo Beit genug muffen begnugen laffen; wenn nämlich bie Natur ben Strom feiner Bartlichkeit einen andern Weg leitet, wenn er selbst Bater wird. — Werde nicht ungehalten, Bring.

Philotas. Wer fann auf dich ungehalten werden? Du haft recht! Sage meinem Bater alles, was du glaubest, daß ihm ein gartlicher Cohn bei biefer Gelegenheit muß fagen laffen. Entschuldige meine jugendliche Unbedachtsamkeit, Die ihn und fein Reich fast ins Berberben gefturgt hatte. Bitte ihn, mir meinen Fehler zu vergeben. Versichre ihn, daß ich ihn nie durch einen ähnlichen Fehler wieder daran erinnern will, daß ich alles thun will, damit er ihn auch vergessen tann. Beschwöre ihn -

Parmenio. Lag mich nur machen! Co etwas fonnen wir Soldaten recht aut sagen. - Und besser als ein gelehrter Schwäter; benn wir fagen es treuherziger. - Lag mich nur machen! Ich weiß schon alles. — Lebe wohl, Bring; ich

eile -

Philotas. Bergieh!

Parmenio. Mun? - Und welch feierliches Angehen gibst

du dir auf einmal?

Philotas. Der Cohn hat dich abgefertiget, aber noch nicht ber Pring. — Jener mußte fühlen, dieser muß überlegen. Wie gern wollte ber Sohn gleich jett, wie gern wollte er noch eher als möglich wieder um feinen Bater, um feinen geliebten Bater fein; aber ber Bring - ber Bring fann nicht. -Söre!

Parmenio. Der Pring fann nicht?

Philotas. Und will nicht. Varmenio. Will nicht?

Philotas. Höre!

Parmenio. Ich erstaune - -

Philotas. Ich fage, du follst hören und nicht erstaunen.

Sore!

Parmenio. Ich erstaune, weil ich höre. Es hat geblitt, und ich erwarte den Schlag. - Rede! - Aber, junger Pring, feine zweite Uebereilung! -

Philotas. Aber, Colbat, fein Bernünfteln! - Bore! Ich habe meine Ursachen, nicht eher ausgelöset zu sein als morgen. Nicht eher als morgen! Hörst bu? - Sage also unserm Könige, daß er sich an die Gilfertigkeit des feindlichen Berolds nicht kehre. Gine gewisse Bedenklichkeit, ein gewisser Unschlag nötige den Philotas zu dieser Berzögerung. -- Hast bu mich verstanden?

Varmento. Rein!

Philotas. Nicht? Berräter! -

Parmento. Sachte, Bring! Ein Papagei versteht nicht, aber er behält, was man ihm vorsagt. Sei unbeforgt. Ich will beinem Bater alles wieder herplappern, was ich von dir höre.

Philotas. Ha! Ich untersagte dir, zu vernünfteln, und das verdreußt dich. Aber wie bist denn du so verwöhnt? Haben dir alle beine Befehlshaber Gründe gefagt?

Parmento. Alle, Bring, ausgenommen die jungen.

Philotas. Bortrefflich! Barmenio, wenn ich fo empfind=

lich wäre als bu

Parmenio. Und boch fann nur berjenige meinen blin= den Gehorsam heischen, dem die Erfahrung doppelte Augen

aegeben.

Philotas. Bald werde ich dich also um Berzeihung bitten müssen. — Run wohl, ich bitte dich um Berzeihung, Parmenio. Murre nicht, Alter! Sei wieder gut, alter Bater! — Du bist freilich klüger als ich. Aber nicht die Klügsten allein haben die besten Ginfalle. Bute Ginfalle find Geschenke des Glückes, und das Glück, weißt du wohl, beschenkt den Jüngling oft lieber als den Greis. Denn das Glück ist blind. Blind, Barmenio, stockblind gegen alles Verdienst. Wenn es das nicht wäre, müßtest du nicht schon lange Feldherr sein?

Parmenio. Sieh, wie du zu schmeicheln weißt, Prinz — Aber im Bertrauen, lieber Prinz! Willst du mich nicht

etwa bestechen? mit Schmeicheleien bestechen?

Philotas. Ich, schmeicheln! Und bich bestechen! Du bist

der Mann, der sich bestechen läßt!

Varmenio. Wenn du so fortfährst, so kann ich es werden.

Schon traue ich mir felbst nicht mehr recht!

Philotas. Was wollte ich also sagen? — So einen guten Einfall nun, wollte ich fagen, als das Glück oft in das albernfte Gehirn wirft, so einen habe auch ich jeto ertappt. Blog er= tappt; von dem meinigen ist nicht das Geringste dazu gekom= men. Denn hätte mein Verstand, meine Erfindungstraft einigen Unteil daran, würde ich ihn nicht gern mit dir überlegen wollen?

Aber so kann ich ihn nicht mit die überlegen; er verschwindet, wenn ich ihn mitteile, so zärtlich, so sein ist er, ich getraue mir ihn nicht in Worte zu kleiden; ich denke ihn nur, wie mich der Philosoph Gott zu denken gelehrt hat, und aufs höchste könnte ich dir nur sagen, was er nicht ist — Möglich zwar genug, daß es im Grunde ein kindischer Einfall ist, ein Einfall, den ich sür einen glücklichen Einfall halte, weil ich noch keinen glücklichern gehabt habe. Aber mag er doch; kaun er nichts nützen, so kann er doch auch nichts schaden. Das weiß ich gewiß: es ist der unschäddlichke Einfall von der Welt, de unschäddlich als — als ein Gebet. Wirst du deswegen zu beten unterlassen, weil du nicht ganz gewiß weißt, od dir das Gebet helsen wird? — Verdirb mir immer also meine Freude nicht, Parmenio, ehrlicher Parmenio! Ich bitte dich, ich umarme dich — Wenn du mich darauf verlassen? Willst du machen, daß ich erst morgen ausgewechselt werde? Willst du?

Parmenio. Ob ich will? Muß ich nicht? muß ich nicht?

— Horn, wenn du einmal König wirst, gib dich nicht mit dem Besehlen ab. Besehlen ist ein unsicheres Mittel, besolgt zu werden. Wem du etwas recht Schweres aufzulegen hast, mit dem mache es, wie du es jetzt mit mir gemacht hast, und wenn er dir alsdenn seinen Gehorsam verweigert — Unmöglich! Er kann dir ihn nicht verweigern! Ich muß auch

wissen, was ein Mann verweigern fann.

Philotas. Was Gehorsam? Was hat die Freundschaft, die du mir erweisest, mit dem Gehorsame zu thun? Willst du,

mein Freund? -

Parmenio. Hör' auf! hör' auf! Du hast mich schon ganz. Ja doch, ich will alles. Ich will es, ich will es deinem Bater sagen, daß er dich erst morgen auslösen soll. Warum zwar erst morgen, — das weiß ich nicht! Das brauch' ich nicht zu wissen. Das braucht auch er nicht zu wissen. Genug, ich weiß, daß du es willst. Und ich will alles, was du willst. Willst du sonst nichts? Soll ich sonst thun? Soll ich sür dich durchs Feuer rennen? mich für dich vom Felsen herabstürzen? Besiehl nur, mein lieber kleiner Freund, besiehl! Jest thue ich dir alles! Sogar — sage ein Wort, und ich will für dich ein Berbrechen, ein Bubenstück begehen! Die Haut schaubert mir zwar; aber doch, Prinz, wenn du willst, ich will, ich will

Philotas. D mein bester, feuriger Freund! D du — wie soll ich dich nennen? — Du Schöpfer meines künftigen

Nuhmes! Dir schwöre ich bei allem, was mir am heiligsten ist, bei der Ehre meines Vaters, bei dem Glücke seiner Wassen, bei der Wohlfahrt seines Landes schwöre ich dir, nie in meinem Leben diese deine Bereitwilligkeit, deinen Eiser zu vergessen! Möchte ich ihn auch würdig genug belohnen können! — Höret, ihr Götter, meinen Schwur! — Und nun, Parmenio, schwöre auch du! Schwöre mir, dein Wort treulich zu halten. —

Parmenio. Ich, schwören? Ich bin zu alt zum Schwören. Philotas. Und ich bin zu jung, dir ohne Schwur zu trauen. Schwöre mir! Ich habe dir bei meinem Later geschworen, schwöre du mir bei deinem Sohne. Du liebst ihn doch, deinen Sohn? Du liebst ihn doch recht herrlich?

Parmenio. So herzlich wie dich! — Du millst es, und ich schwöre. Ich schwöre dir bei meinem einzigen Sohne, bei meinem Blute, das in scinen Abern wallet, dei dem Blute, das ich gern für deinen Later geblutet, das auch er gern für dich einst bluten wird, bei diesem Blute schwöre ich dir, mein Wort zu halten! Und wenn ich es nicht halte, so falle mein Sohn in seiner ersten Schlacht und erlebe sie nicht, die glorreichen Tage deiner Negierung! — Höret, ihr Götter, meinen Schwur —

Philotas. Höret ihn noch nicht, ihr Götter! — Du haft nich zum besten, Alter. In der ersten Schlacht fallen, meine Regierung nicht erleben, ist das ein Unglück? Ist früh sterben

ein Unglück?

Parmenio. Das sag' ich nicht. Doch nur beswegen, um dich auf dem Throne zu sehen, um dir zu dienen, möchte ich — was ich sonst durchaus nicht möchte — noch einmal jung werden. — Dein Bater ist gut; aber du wirst besser als er.

Philotas. Rein Lob zum Nachteile meines Vaters! — Nendere deinen Schwur! Komm, ändere ihn so: Wenn du dein Wort nicht hältst, so möge dein Sohn ein Feiger, ein Nichtswürdiger werden; er möge, wenn er zwischen Tod und Schande zu wählen hat, die Schande wählen; er möge neunzig Jahr ein Spott der Weiber leben und noch im neunzigsten Jahre ungern sterben.

Parmenio. Ich entsetze mich — boch schwöre ich: bas mög' er! — Höret ben gräßlichsten ber Schwüre, ihr Götter!

Philotas. Höret ihn! — Nun gut, nun kannft du gehen, Parmenio. Wir haben einander lange genug aufgehalten und fast zu viel Umftände über eine Kleinigkeit gemacht. Denn ist es nicht eine wahre Kleinigkeit, meinem Vater zu sagen, ihn zu überreden, daß er mich nicht eher als morgen auswechsle? Und wenn er ja die Ursache wissen will, wohl, so erdenke dir unterweges eine Ursache.

Parmenio. Das will ich auch! Ich habe zwar, so alt ich geworden bin, noch nie auf eine Unwahrheit gesonnen. Aber doch, dir zuliebe, Prinz — Laß mich nur; das Böse lernt sich auch noch im Alter. — Lebe wohl!

Philotas. Umarme mich! - Geh!

# 6. Auftritt.

#### Philotas.

Es foll so viele Betrüger in der Welt geben, und bas Betrügen ift boch so schwer, wenn es auch in der besten Ab= Verrugen ist doch so sabe ich mich nicht wenden und winden müssen! — Mache nur, guter Parmenio, daß mich mein Bater erst morgen auslöset, und er soll mich gar nicht auszulösen brauchen. — Nun habe ich Zeit genug gewonnen! — Zeit genug, mich in meinem Vorsatz zu bestärten — Zeit genug, die sichersten Mittel zu wählen. — Mich in meinem Vorsatz zu bestärten? — Wehe mir, wenn ich dessen bedarf! - Standhaftigfeit bes Alters, wenn bu mein Teil nicht bift, o, so stehe bu mir bei, Hartnäckigkeit des Junglings!

Ja, es bleibt dabei! es bleibt fest dabei! — Ich fühl' es, ich werde ruhig, — ich bin ruhig! — Der du jetzt da stehest, Philotas — (indem er sich selbst betrachtet) — Ha! es muß ein trefflicher, ein großer Unblick sein: ein Jungling, gestreckt

auf den Boden, das Schwert in der Bruft! -

Das Schwert? Götter! o ich Elenber! ich Aermster! -Und jetzt erst werde ich es gewahr? Ich habe kein Schwert; ich habe nichts! Es ward die Beute des Kriegers, der mich gefangen nahm. — Bielleicht hätte er es mir gelassen, aber Gold war der Heft. — Unscliges Gold, bist du benn immer das Verderben ber Tugend!

Rein Schwert! Ich fein Schwert? - Götter, barmherzige Götter, dies einzige schenket mir! Mächtige Götter, die ihr Erde und himmel erschaffen, ihr könntet mir kein Schwert schaffen, — wenn ihr wolltet? — Was ist nun mein großer, schimmernder Entschluß? Ich werde mir selbst ein bitteres Gelächter ---

Und da kommt er auch schon wieder, der König. — Still! Wenn ich das Kind spielte? — Dieser Gedanke verspricht etwas. — Ja! Vielleicht bin ich glücklich —

# 7. Auftritt.

Aridaus. Philotas.

Aridnus. Nun find die Boten fort, mein Prinz. Sie sind auf den schnellesten Pferden abgegaugen, und das Hauptstager deines Baters ist so nahe, daß wir in wenig Stunden Antwort erhalten können.

Philotas. Du bift also, König, wohl sehr ungeduldig,

beinen Sohn wieder zu umarmen?

Aridnus. Wird es bein Later weniger sein, dich wieder an seine Brust zu drücken? — Laß' mich aber, liebster Prinz, deine Gesellschaft genießen. In ihr wird mir die Zeit schneller verschwinden; und vielleicht, daß es auch sonst glückliche Folgen hat, wenn wir uns näher kennen. Liebenswürdige Rinder sind schon oft die Mittelspersonen zwischen veruneinigten Lätern gewesen. Folge mir also in mein Zelt, wo die besten meiner Besellshaber deiner warten. Sie brennen vor Begierde,

dich zu sehen und zu bewundern.

Philotas. Männer, König, müssen kein Kind bewundern. Laß mich also nur immer hier. Scham und Aergernis würden mich eine sehr einfältige Person spielen lassen. Und was deine Unterredung mit mir anbelangt — da seh' ich vollends nicht, was daraus kommen könnte. Ich weiß weiter nichts, als daß du und mein Later in Krieg verwickelt sind; und das Necht — das Necht, glaub' ich, sift auf Seiten meines Baters. Das glaub' ich, König, und will es nun einmal glauben — wenn du mir auch das Gegenteil unwidersprechlich zeigen könntest. Ich din Sohn und Soldat und habe weiter keine Sinsicht als die Sinsicht meines Baters und meines Feldherru.

Aridäus. Brinz, es zeiget einen großen Berftand, seinen Berstand so zu verleugnen. Doch thut es mir leid, daß ich mich also auch vor dir nicht soll rechtsertigen können.

Unseliger Rrieg! -

Philotas. Ja wohl, unseliger Krieg! — Und wehe

feinem Urheber!

Aridnus. Pring! Pring! erinnere dich, daß dein Bater bas Schwert zuerst gezogen. Ich mag in beine Verwünschung

nicht einstimmen. Er hatte sich übereilt, er war zu arge

wöhnisch -

Philotas. Run ja; mein Bater hat bas Schwert zuerft gezogen. Aber entsteht die Feuersbrunft erft bann, wenn die lichte Flamme durch das Dach schlägt? Wo ist das geduldige, galllose, unempfindliche Geschöpf, das durch unaufhörliches Necken nicht zu erbittern wäre? — Bedenke, — denn du zwingst mich mit aller Gewalt, von Dingen zu reben, die mir nicht zukommen — bedenke, welch eine stolze, verächtliche Unt= wort du ihm erteiltest, als er — Doch du sollst mich nicht zwingen; ich will nicht bavon sprechen! Unfere Schuld und Uniduld sind unendlicher Dliftdeutungen, unendlicher Beschönigungen fähig. Nur dem untrüglichen Auge der Götter erscheinen wir, wie wir sind; nur das fann uns richten. Die Götter aber, du weißt es, König, sprechen ihr Urteil durch das Schwert des Tapfersten. Laß uns den blutigen Spruch aushören! Warum wollen wir uns kleinmütig von biesem höchsten Gerichte wieder zu den niedrigern wenden? Sind unfre Käufte schon so mube, daß die geschmeidige Zunge fie ablösen müsse?

Aridaus. Prinz, ich höre dich mit Erstaunen — Philotas. Ach! — Auch ein Weib kann man mit Er-

stannen hören!

Aridaus. Mit Erftaunen, Pring, und nicht ohne Jammer! — Dich hat das Schicksal zur Krone bestimmt, dich! — Dir will es die Glückseligkeit eines ganzen, mächtigen, ebeln Bolkes anvertrauen, bir! - Welch eine schreckliche Bukunft enthüllt sich mir! Du wirft bein Volk mit Lorbeern und mit Glend überhäufen. Du wirst mehr Siege als glückliche Unterthanen gählen. - Bohl mir, daß meine Tage in die beinigen nicht reichen werden! Aber wehe meinem Sohne, meinem redlichen Sohne! Du wirst es ihm schwerlich vergönnen, den Harnisch abzulegen -

Philotas. Bernhige den Bater, o König! Ich werde

beinem Cohne weit mehr vergönnen! weit mehr!

Aridaus. Weit mehr? Erkläre bich — Philotas. Habe ich ein Rätsel gesprochen? — D, ver= lange nicht, König, daß ein Jüngling wie ich alles mit Besachte und Absichten sprechen soll. — Ich wollte nur sagen: Die Frucht ist oft ganz anders, als die Blüte sie verspricht. Ein weibischer Prinz, hat mich die Geschichte gelehret, ward oft ein friegerischer König. Könnte mit mir sich nicht das Gegenteil zutragen? - Ober vielleicht war auch dieses meine Meinung, daß ich noch einen weiten und gefährlichen Weg zum Throne habe. Wer weiß, ob die Götter mich ihn vollenden laffen?
— Und laß mich ihn nicht vollenden, Bater der Götter und Menschen, wenn bu in der Zufunft mich als einen Berschwender bes Rostbarften, was du mir anvertrauet, des Blutes meiner Unterthanen, siehest! --

Aridäus. Ja, Bring, mas ist ein König, wenn er fein Bater ift! Bas ift ein Seld ohne Menschenliebe! Run er= tenne ich auch diese in dir und bin wieder gang bein Freund! — Aber komm, komm; wir müssen hier nicht allein bleiben. Wir sind einer dem andern zu erusthaft. Folge mir!

Philotas. Berzeih, König — Aridnus. Weigere dich nicht!

Philotas. Go wie ich bin, mich vor vielen sehen zu lassen? — —

Aridäus. Warum nicht?

Philotas. Ich fann nicht, König; ich fann nicht. Aridäus. Und die Ursache? Philotas. O, die Ursache! — Sie würde dich zum Lachen bewegen.

Aridnus. Um so viel lieber lag fie mich hören. 3ch

bin ein Mensch und weine und lache gern.

Philotas. Nun, so ladje denn! — Sieh, König, ich habe kein Schwert, und ich möchte nicht gern ohne dieses Rennzeichen bes Solbaten unter Solbaten erscheinen.

Aridaus. Mein Lachen wird zur Freude. Ich habe in voraus hierauf gebacht, und bu wirst sogleich befriediget werden. Strato hat Befehl, bir bein Schwert wieder zu schaffen.

Philotas. Also laß uns ihn hier erwarten. Aridäus. Und alsdenn begleitest du mich doch? — Philotas. Allsbenn werde ich dir auf bem Juge nachfolgen.

Aridäus. Gewünscht! da fömmt er! Nun, Strato -

# 8. Muftritt.

Strato (mit einem Chivert in ber Sand). Aridans. Philotas.

Strato. König, ich fam zu bem Solbaten, ber ben Prinzen gefangen genommen, und forberte des Prinzen Schwert in deinem Ramen von ihm zurück. Aber höre, wie edel fich ber Solbat weigerte. "Der König," sprach er, "muß mir bas Schwert nicht nehmen. Es ist ein gutes Schwert, und ich werde es für ihn brauchen. Huch muß ich ein Andenken von bieser meiner That behalten. Bei ben Göttern, sie war keine von meinen gerinaften! Der Pring ift ein fleiner Damon. Vielleicht aber ist es euch nur um ben kostbaren Seft zu thun" - Und hiermit, ehe ich es verhindern konnte, hatte seine starke Hand den Heft abgewunden und warf mir ihn verächtlich zu Füßen — "Da ist er!" fuhr er fort. "Was kümmert mich euer Gold?"

Aridaus. D Strato, mache mir ben Mann wieber

aut! -

Strato. Ich that es. Und hier ist eines von beinen Schwertern!

Aridaus. Gib ber! - Willst bu es, Bring, für bas

beiniae annehmen?

Philotas. Lak jehen! - Sa! - (beifeite) Habet Dank, ihr Götter! (Indem er es lange und ernsthaft betrachtet.) - Gin Schwert!

Strato. Sabe ich nicht gut gewählet, Pring?

Aridäus. Was findest du beiner tieffinnigen Aufmert=

famfeit so wert baran?

Philotas. Daß es ein Schwert ist! - (Indem er wieder gu sich tommt.) Und ein schönes Schwert! Ich werde bei diesem Tausche nichts verlieren. — Ein Schwert!

Aridaus. Du zitterst, Bring. Philotas. Bor Freuden! — Gin wenig zu furz scheinet es mir bei alle dem. Aber mas zu furz? Ein Schritt näher auf den Feind ersetzt, was ihm an Gifen abgehet. — Liebes Schwert! Welch eine schone Sache ist ein Schwert, gum Spiele und zum Gebrauche! Ich habe nie mit etwas andern gespielt. -

Aridäus (jum Strato). D ber wunderbaren Bermischung

von Kind und Held!

Philotas (beifeite). Liebes Schwert! Wer boch bald mit dir allein wäre! - Aber, gewagt!

Aridaus. Run lege bas Schwert an, Pring, und

folge mir.

Philotas. Sogleich! — Doch seinen Freund und sein Schwert muß man nicht bloß von außen kennen. (Er gieht es, und Strato tritt zwifden ihn und ben Ronig.)

Strato. Ich verstehe mich mehr auf ben Stahl als auf bie Arbeit. Glaube mir, Pring, ber Stahl ist gut. Der König

hat in seinen männlichen Jahren mehr als einen Selm damit gespalten.

Philotas. So ftark werde ich nicht werden! Immerbin!

— Tritt mir nicht so nahe, Strato.

Strato. Warum nicht?

Philotas. Go! (Indem er gurudfpringt und mit bem Comerte einen Streid, burd bie Luft thut.) Es hat ben Zug, wie es ihn haben muß.

Aridaus. Bring, ichone beines verwundeten Urmes! Du

wirst bich erhiken!

Philotas. Woran erinnerst du mich, König? — An mein Unglück; nein, an meine Schande! Ich ward verwundet und gefangen! Ja! Aber ich will es nie wieder werden! Bei diesem meinem Schwerte, ich will es nie wieder werden! Rein, mein Bater, nein! Beut sparet bir ein Wunder bas ichimpfliche Lösegeld für beinen Cohn; fünftig fpar' es bir sein Tod! Sein gewisser Tod, wenn er sich wieder umringt siehet! — Wieder umringt? — Entsetzen! — Ich bin es! Ich bin umringt! Was nun? Gefährte! Freunde! Brüder! Wo seib ihr? Alle tot? Neberall Feinde? — Neberall! — Hier burch, Philotas! Sa! Nimm das, Berwegner! — Und du bas! -- Und du bas! (um fich hauend.)

Strato. Bring! was geschieht bir? Faffe bich! (Geht auf ihn gu.) Philotas (sid) von ihm entsernend). Auch du, Strato? auch du? — D Feind, sei großmütig! Töte mich! Nimm mich nicht gefangen! - Rein, ich gebe mich nicht gefangen! Und wenn ihr alle Stratos wäret, die ihr mich umringet! Doch will ich mich gegen euch alle, gegen eine Welt will ich mich wehren! — Thut euer Bestes, Feinde! — Aber ihr wollt nicht? Ihr wollt mich nicht töten, Grausame? Ihr wollt mich mit Gewalt lebendig? — Ich lache nur! Mich lebendig gefangen? Mich? — Cher will ich dieses mein Schwert, will ich in diese meine Bruft — eber — (Er burdsticht fic.)

Aridaus. Götter! Strato!

Strato. Rönig!

Philotas. Das wollt' ich! (Burücfintenb.) Aridäns. Halt ihn, Strato! — Hilfe! bem Prinzen

zu Hilfe! — Pring, welche wütende Schwernut —

Philotas. Bergib mir, König! ich habe dir einen tödslichern Streich versetzt als mir! — Ich sterbe! und bald wers den beruhigte Länder die Frucht meines Todes genießen. — Dein Cohn, König, ift gefangen, und ber Cohn meines Baters ist frei -

Aridäus. Was hör' ich?

Strato. So war es Vorsat, Pring? — Aber als unser

Gefangener hattest bu fein Recht über Dich selbst.

Philotas. Cage bas nicht, Etrato! - Collte die Freiheit, zu fterben, die uns die Götter in allen Umftanden des Lebens gelaffen haben, follte diese ein Mensch dem andern perfümmern fönnen? —

Strato. D König! - Das Schrecken hat ihn versteinert!

— König!

Aridäus. Wer ruft? Strato. Könia! Aridans. Edweig!

Strato. Der Krieg ift aus, König!

Aridäus. Aus? Das leugst du, Strato! — Der Krieg ist nicht aus, Prinz! — Stirb nur! stirb! Aber nimm das mit, nimm den quälenden Gedauken mit: Als ein wahrer unerfahrner Rnabe haft bu geglaubt, daß die Bater alle von einer Art, alle von der weichlichen, weibischen Art deines Baters find. — Sie find es nicht alle! Ich bin es nicht! Was liegt mir an meinem Cohne? Und bentst bu, bag er nicht eben sowohl zum Besten seines Baters fterben fann, als bu jum Besten bes beinigen? - Er sterbe! Much sein Tob er= spare mir das schimpfliche Lösegeld! — Strato, ich bin nun verwaiset, ich armer Mann! - Du hast einen Cohn; er sei ber meinige! - - Denn einen Cohn muß man boch haben. - Glüdlicher Strato!

Philotas. Roch lebt auch dein Sohn, König! und wird

leben! Ich hör' es!

Aridaus. Lebt er noch? - Co muß ich ihn wieder haben. Stirb du nur! Ich will ihn doch wieder haben! und für dich! — Ober ich will beinem toten Körper soviel Unehre, jo viel Schmach erzeigen lassen! — Ich will ihn — Philotas. Den toten Körper! — Wenn du dich rächen

willst, König, so erwecke ihn wieder! -

Aridäus. Ach! — wo gerat' ich hin! Philotas. Du dauerst mich! — Lebe wohl, Strato! Dort, wo alle tugendhafte Freunde und alle tapfere Glieder eines feligen Staates find, im Elnfium feben wir uns wieber! - Auch wir, König; sehen uns wieder -

Aridäus. Und verfohnt! - Bring!

Philotas. D, so empfanget meine triumphierende Geele. ihr Götter, und bein Opfer, Göttin bes Friedens! -

Aridaus. Höre mich, Pring! -

Strato. Er ftirbt! -- Bin ich ein Berrater, König, wenn ich beinen Feind beweine? Ich kann mich nicht halten.

Gin wunderbarer Jüngling!

Aridäus. Beweine ihn nur! — Auch ich! — Konun! Ich nuß meinen Sohn wieder haben! Aber rede mir nicht ein, wenn ich ihn zu teuer erkaufe! — Umsonst haben wir Ströme Bluts vergossen, umsonst Länder erobert. Da zieht er mit unser Beute davon, der größere Sieger! — Komm! Schaffe mir meinen Sohn! Und wenn ich ihn habe, will ich nicht mehr König sein. Glaubt ihr, Menschen, daß man es nicht satt wird? — (Gehen ab).

# Minna von Barnhelm

ober

# Das Soldatenglück.

Ein Suftspiel in fünf Aufzügen.

("Berfertiget im Jahr 1763." Zuerft feparat gedrudt: Berlin, bei C. F. Boß, 1767.)

# Personen.

Major von Tellheim, verabschiebet. Minna von Barnhelm. Graf von Bruchsall, ihr Oheim. Franziska, ihr Mädchen. Just, Bedienter des Majors. Paul Berner, gewesener Bachtmeister des Majors. Der Wirt. Eine Dame in Trauer. Ein Feldjäger. Riccaut de la Marliniere.

Die Szene ist abwechselnd in bem Saale eines Wirtshauses und einem baran stoßenden Zimmer.

# Erster Aufzug.

## 1. Auftritt.

Inst (sizet in einem Wintet, schummert und redet im Traume). Schurke von einem Wirte! Du, und? — Frisch, Bruder! — Schlage zu, Bruder! (Er hott aus und erwacht durch die Bewegung.) He da! schon wieder? Ich mache kein Auge zu, so schlage ich mich mit ihm herum. Hätte er nur erst die Hälfte von allen den Schlägen! — Doch sieh, es ist Tag! Ich nuß nur dald meinen armen Kerrn aufsuchen. Mit meinem Willen soll er keinen Fuß mehr in das vermaledeite Haus setzen. Wo wird er die Nacht zugebracht haben?

# 2. Auftritt.

Der Wirt. Juft.

Der Wirt. Guten Morgen, Herr Just, guten Morgen! Gi, schon so früh auf? Dber soll ich sagen: noch so spät auf?

Juft. Sage Er, was Er will.

Der Wirt. Ich sage nichts als "guten Morgen"; und das verdient doch wohl, daß Herr Just "großen Dank" darauf saat?

Juft. Großen Dank!

Der Wirt. Man ist verdrießlich, wenn man seine ges hörige Ruhe nicht haben kann. Was gilt's, der Herr Major ist nicht nach Hause gekommen, und Er hat hier auf ihn gelauert?

Just. Was der Mann nicht alles erraten kann!

Der Wirt. Ich vermute, ich vermute. Just (tehrt sich um und will gehen). Sein Diener! Der Wirt (hält ihn). Nicht doch, Herr Just!

Inst. Run gut; nicht Sein Diener! Der Wirt. Ei, Herr Just! ich will doch nicht hoffen, Herr Just, daß Er noch von gestern her böse ist? Wer wird seinen Zorn über Nacht behalten? Just. Ich; und über alle folgende Nächte.

Der Wirt. Ist bas chriftlich?

Juft. Ebenso driftlich, als einen ehrlichen Mann, ber nicht gleich bezahlen kann, aus bem Haufe ftoßen, auf die Straße werfen.

Der wirt. Bfui, wer konnte fo gottlos fein?

Juft. Gin driftlicher Gaftwirt. - Meinen Herrn! fo einen Mann! fo einen Offizier!

Der Wirt. Den hätte ich aus dem Hause gestoßen? auf die Straße geworfen? Dazu habe ich viel zu viel Achtung für einen Offizier und viel zu viel Mitleid mit einem abgesankten! Ich habe ihm aus Not ein ander Zimmer einräumen müssen. — Denke Er nicht mehr daran, Herr Just. (Er rust in die Szene.) Holla! — Ich will's auf andere Weise wieder gut machen. (Ein Junge tommt.) Bring ein Gläschen; Herr Just will ein Gläschen haben, und was Gutes!

Just. Mache Er sich keine Mühe, Herr Wirt. Der Tropfen soll zu Gift werben, den — boch ich will nicht schwören; ich

bin noch nüchtern.

Der Wirt (zu bem Jungen, der eine Flasche Liter und ein Glas bringt). Sib her; geh! — Nun, Herr Just, was ganz Vortreffliches, starf, lieblich, gesund. (Er sütt und reicht ihm zu.) Das kann einen überwachten Magen wieder in Ordnung bringen!

Just. Bald dürfte ich nicht! — Doch warum soll ich meiner Gesundheit seine Grobheit entgelten lassen — (Er uimmt

und triutt.

Der Wirt. Wohl befomm's, herr Juft!

Just (lubem er das Gläschen wieder zurüdgibt). Nicht übel! — Aber, Herr Wirt, Er ist doch ein Grobian!

Der Wirt. Richt doch, nicht boch! — Geschwind noch

eins; auf einem Beine ift nicht gut ftehen.

Just (nachdem er getrunten). Das muß ich sagen: gut, sehr gut! — Selbst gemacht, Herr Wirt? —

Der Wirt. Behüte! veritabler Danziger! echter, boppelter

Ladys.

Just. Sieht Er, Herr Wirt, wenn ich heucheln könnte, so würde ich für so was heucheln; aber ich kann nicht; es muß raus — Er ist doch ein Grobian, Herr Wirt!

Der Wirt. In meinem Leben hat mir das noch niemand gefagt. — Roch eins, Herr Juft; aller guten Dinge sind drei!

Inst. Meinetwegen! (Er trintt.) Gut Ding, wahrlich gut Ding! — Aber auch die Wahrheit ist gut Ding. — Herr Wirt, Er ist boch ein Grobian! Der Wirt. Wenn ich es wäre, würde ich bas wohl so mit anhören?

Juft. D ja, benn selten hat ein Grobian Galle.

Der Wirt. Nicht noch eins, Herr Juft? Gine vierfache

Schnur halt besto beffer.

Just. Nein, zu viel ist zu viel! Und was hilft's Ihm, Herr Wirt? Bis auf den letzten Tropsen in der Flasche würde ich bei meiner Nede bleiben. Pfui, Herr Wirt, so guten Danziger zu haben und so schlechte Mores! — Einem Manne wie meinem Herrn, der Jahr und Tag bei Ihm gewohnt, von dem Er schon so manchen schönen Thaler gezogen, der in seinem Leben keinen Heller schuldig geblieben ist; weil er ein paar Monate her nicht prompt bezahlt, weil er nicht mehr so viel aufgehen läßt, — in der Abwesenheit das Zimmer

auszuräumen!

Der Wirt. Da ich aber das Zimmer notwendig brauchte? Da ich voraussahe, daß der Herr Major es selbst gutwillig würde geräumt haben, wenn wir nur lange auf seine Zurückstunft hätten warten können? Sollte ich denn so eine fremde Herrschaft wieder von meiner Thüre wegsahren lassen? Sollte ich einem andern Wirte so einen Verdienst mutwillig in den Rachen jagen? Und ich glaube nicht einnnal, daß sie soust wo untergekommen wäre. Die Wirtshäuser sind jetzt alle start besetzt. Sollte eine so junge, schöne, liebenswürdige Dame auf der Strasse bleiben? Dazu ist Sein Herr viel zu galant! Und was verliert er denn dabei? Habe ich ihm nicht ein anderes Zimmer dafür eingeräumt?

Juft. Hinten an dem Tanbenschlage; die Aussicht zwischen

des Nachbars Feuermauern — —

Der Wirt. Die Aussicht war wohl sehr schön, ehe sie der verzweiselte Nachbar verbaute. Das Zimmer ist doch soust galant und tapeziert —

Juft. Gewesen!

Der Wirt. Nicht boch, die eine Wand ist es noch. Und Sein Stübchen baneben, Herr Just; was sehlt bem Stübchen? Es hat einen Kamin, ber zwar im Winter ein wenig raucht —

Juft. Aber doch im Commer recht hübsch läßt. - Berr,

ich glaube gar, Er veriert uns noch obendrein? —

Der Wirt. Nu, nu, Herr Juft, Herr Juft -

Just. Mache Er Herr Justen ben Ropf nicht warm, ober -

Der Wirt. Ich macht' ihn warm? der Danziger thut's! —

Juft. Einen Offizier wie meinen Herrn! Ober meint Er, daß ein abgedankter Offizier nicht auch ein Offizier ist, der Ihm den Sals brechen kann? Warum waret ihr denn im Kriege so geschmeidig, ihr Herren Wirte? Warum war denn da jeder Offizier ein würdiger Mann und jeder Soldat ein ehrlicher, braver Rerl? Macht euch bas bigchen Friede schon so übermütia?

Der Wirt. Bas ereifert Er fich nun, herr Juft? -

Just. Ich will mich ereifern. -

### 3. Auftritt.

v. Tellheim. Der Wirt. 3uft.

v. Tellheim (im Bereintreten). Juft!

Just (in ber Meinung, daß ihn ber Wirt nenne). Buft? - So be= fannt find wir? -

v. Tellheim. Juft!

Just. Ich dächte, ich mare wohl Berr Just für Ihn! Der Wirt (der ben Major gewahr wird). St! ft! Berr, Berr, Herr Juft — seh' Er fich boch um; Sein Herr — — v. Tellheim. Just, ich glaube, bu zankst? Was habe

ich dir befohlen?

Der Wirt. D, Ihro Gnaden! ganken? Da sei Gott vor! Ihr unterthänigster Anecht sollte sich unterstehen, mit einem, der die Gnade hat, Ihnen anzugehören, zu ganken?

Just. Wenn ich ihm boch eins auf den Ratenbuckel

geben bürfte! -

Der Wirt. Es ist wahr, Herr Just spricht für seinen Herrn, und ein wenig hitzig. Aber daran thut er recht; ich siche ihn darum.

Juft. Daß ich ihm nicht bie Zähne austreten foll!

Der Wirt. Nur schade, daß er sich umsonst erhitet. Denn ich bin gewiß versichert, daß Ihro Gnaden keine Ungnade deswegen auf mich geworfen haben, weil — die Not — mich notwendia

v. Tellheim. Schon zu viel, mein Berr! Ich bin Ihnen schuldig; Gie räumen mir in meiner Abwesenheit bas Zimmer aus; Sie müssen bezahlt werden; ich muß wo anders unter-

zukommen suchen. Gehr natürlich!

Der Wirt. Bo anders? Sie wollen ausziehen, gnädiger Berr? Ich unglücklicher Dlann! ich geschlagner Dlann! Nein, nimmermehr! Cher muß die Dame bas Quartier wieder räumen. Der Herr Major fann ihr, will ihr fein Zimmer nicht lassen; das Zimmer ist sein; sie muß fort; ich kann ihr nicht helsen. — Ich gehe, gnädiger Herr — — v. Tellheim. Freund, nicht zwei dumme Streiche für

einen! Die Dame muß in bem Besite bes Zimmers bleiben -

Der Wirt. Und Ihro Buaden follten glauben, daß ich aus Mißtrauen, aus Sorge für meine Bezahlung — —? Ms wenn ich nicht wüßte, daß mich Ihro Gnaden bezahlen können, sobald Sie nur wollen. - Das versiegelte Beutelchen, fünfhundert Thaler Louisdor stehet drauf. — — welches Ihro Gnaden in dem Schreibepulte stehen gehabt. - - ist in auter Berwahrung. -

v. Tellheim. Das will ich hoffen, so wie meine übrige Sachen. - Juft foll fie in Empfang nehmen, wenn er Ihnen

die Rechnung bezahlt hat.

Der Wirt. Wahrhaftig, ich erschraf recht, als ich bas Beutelchen fand. — Ich habe immer Ihro Gnaden für einen ordentlichen und vorsichtigen Mann gehalten, der sich niemals ganz ausgibt. — Aber bennoch — wenn ich bar Geld in dem Schreibepulte vermutet hatte —

v. Tellheim. Bürden Sie höflicher mit mir verfahren Ich verstehe Sie. - Geben Sie nur, mein Berr; laffen Sie mich; ich habe mit meinem Bedienten zu sprechen. --

Der Wirt. Alber, gnädiger Berr - -

v. Tellheim. Romm, Juft, ber Herr will nicht erlauben, daß ich dir in seinem Sause sage, was du thun sollst. --

Der Wirt. Ich gehe ja schon, gnädiger Berr! - Mein ganges Baus ift gu Ihren Diensten.

### 4. Auftritt.

b. Tellheim. Juft.

Juft (ber mit bem Fuge ftampft und bem Wirte nachspudt). Bfui! v. Tellheim. Was gibt's?

Juft. Ich erstide vor Bosheit.

v. Tellheim. Das wäre fo viel als an Bollblütigkeit. Just. Und Sie, — Sie erkenne ich nicht mehr, mein Serr. Ich sterbe vor Ihren Augen, wenn Sie nicht ber Schutzengel Diefes hämischen, unbarmherzigen Raders find! Trots Valgen und Schwert und Rad hätte ich ihn — hätte

ich ihn mit diesen Sanden erdrosseln, mit diesen Zähnen gerreißen wollen. —

v. Tellheim. Beftie!

Just. Lieber Beftie als so ein Mensch! v. Tellheim. Was willst du aber?

Juft. Ich will, daß Sie es empfinden follen, wie sehr man Sie beleidiget.

v. Tellheim. Und bann?

Just. Daß Sie sich rächten. — Nein, ber Kerl ift Ihnen

zu gering. -

v. Tellheim. Sondern, daß ich es dir auftrüge, mich zu rächen? Das war von Anfang mein Gedanke. Er hätte mich nicht wieder mit Augen sehen und seine Bezahlung aus deinen Händen empfangen sollen. Ich weiß, daß du eine Handvoll Geld mit einer ziemlich verächtlichen Miene hinwerfen kannft.

Just. Co? eine vortreffliche Rache! -

v. Tellheim. Aber die wir noch verschieben mussen. Ich habe keinen Heller bares Geld mehr! ich weiß auch keines aufzutreiben.

Inst. Kein bares Geld? Und was ist benn das für ein Beutel mit fünfhundert Thaler Louisdor, den der Wirt

in Ihrem Schreibpulte gefunden?

v. Tellheim. Das ist Gelb, welches mir aufzuheben gegeben worden.

Just. Doch nicht die hundert Pistolen, die Ihnen Ihr

alter Wachtmeister vor vier oder fünf Wochen brachte?

v. Tellheim. Die nämlichen, von Paul Wernern. Warum nicht?

Just. Diese haben Sie noch nicht gebraucht? Mein Herr, mit biesen können Sie machen, was Sie wollen. Auf meine Verantwortung —

v. Tellheim. Wahrhaftig?

Just. Werner hörte von mir, wie sehr man Sie mit Ihren Forderungen an die Generalfriegeskasse aufzieht. Er hörte

v. Tellseim. Daß ich sicherlich zum Bettler werden würde, wenn ich es nicht schon wäre. — Ich bin dir sehr verbunden, Just. — Und diese Nachricht vermochte Wernern, sein bischen Armut mit mir zu teilen. — Es ist mir doch lieb, daß ich es erraten habe. — Höre, Just, mache mir zuseleich auch deine Rechnung; wir sind geschiedene Leute. —

Just. Wie? Was?

v. Tellheim. Rein Wort mehr; es fommt jemand. -

#### 5. Auftritt.

Gine Damein Trauer. v. Tellheim. Juft.

Die Dame. Ich bitte um Bergeihung, mein Berr! -

v. Cellheim. Wen suchen Sie, Madame? —

Die Dame. Gben den würdigen Mann, mit welchem ich die Shre habe zu sprechen. Sie kennen mich nicht mehr? Ich bin die Witwe Ihres ehemaligen Stabsrittmeisters —

v. Cellheim. Um des himmels willen, gnädige Frau!

welche Veränderung! -

Die Dame. Ich stehe von dem Krankenbette auf, auf das mich der Schmerz über den Verlust meines Mannes warf. Ich muß Ihnen früh beschwerlich sallen, Herr Major. Ich reise auf das Land, wo mir eine gutherzige, aber eben auch nicht glückliche Freundin eine Zuslucht vors erste ansgeboten.

v. Tellheim (ju Juft). Geh, lag uns allein. -

#### 6. Auftritt.

#### Die Dame. v. Tellheim.

v. Cellseim. Reben Sie frei, gnäbige Frau! Vor mir dürfen Sie sich Ihres Unglücks nicht schnen. Kann ich Ihnen worin vienen?

Die Dame. Mein Herr Major -

v. Collheim. Ich beklage Sie, gnädige Frau! Worin kann ich Ihnen dienen? Sie wissen, Ihr Gemahl war mein Freund; mein Freund, sage ich; ich war immer karg mit

Diesem Titel.

Die Jame. Wer weiß es besier als ich, wie wert Sie seiner Freundschaft waren, wie wert er der Jhrigen war! Sie würden sein letzter Gedanke, Ihr Name der letzte Ton seiner sterbenden Lippen gewesen sein, hätte nicht die stärkere Natur dieses traurige Vorrecht für seinen unglücklichen Sohn, für seine unglückliche Gattin gesordert —

v. Tellheim. Hören Sie auf, Madame! Weinen wollte ich mit Jhnen gern; aber ich habe heute keine Thränen. Berschonen Sie mich! Sie finden mich in einer Stunde, wo ich leicht zu verleiten wäre, wider die Borsicht zu murren. — O, mein rechtschaffener Marloff! Geschwind, gnädige Frau, was

haben Sie zu befehlen? Wenn ich Ihnen zu bienen im ftande

bin, wenn ich es bin -

Die Dame. Ich darf nicht abreisen, ohne seinen letzten Willen zu vollziehen. Er erinnerte sich kurz vor seinem Ende, daß er als Ihr Schuldner sterbe, und beschwor mich, diese Schuld mit der ersten Varschaft zu tilgen. Ich habe seine Equipage verkauft und komme, seine Handschrift einzulösen.

v. Cellheim. Wie, gnädige Frau? darum kommen Sie? Die Dame. Darum. Erlauben Sie, daß ich das Geld

aufzähle.

v. Tellheim. Nicht boch, Madame! Marloff mir schuldig? das kann schwerlich sein. Lassen Sie doch sehen. (Er siehet sein Taschenbuch heraus und sucht.) Ich finde nichts.

Die Dame. Gie werden seine Sandschrift verlegt haben, und die handschrift thut nichts jur Cache. — Erlauben Gie —

v. Tellheim. Nein, Madame! so etwas pflege ich nicht zu verlegen. Wenn ich sie nicht habe, so ist es ein Beweis, daß ich nie eine gehabt habe, oder daß sie getilgt und von mir schon zurückgegeben worden.

Die Dame. Herr Major! -

v. Tellheim. Ganz gewiß, gnädige Frau. Marloff ist mir nichts schuldig geblieben. Ich wüßte mich auch nicht zu erinnern, daß er mir jemals etwas schuldig gewesen wäre. Nicht anders, Madame; er hat mich vielmehr als seinen Schuldner hinterlassen. Ich habe nie etwas thun können, mich mit einem Manne abzusinden, der sechs Jahre Glück und Unglück, Shre und Gefahr mit mir geteilet. Ich werde es nicht vergessen, daß ein Sohn von ihm da ist. Er wird mein Sohn sein, sobald ich sein Bater sein kann. Die Verwirrung, in der ich mich jetzt selbst besinde

Die Dame. Ebelmütiger Mann! Aber benken Sie auch von mir nicht zu klein. Nehmen Sie das Geld, Herr Major;

fo bin ich wenigstens beruhiget. -

v. Tellheim. Was brauchen Sie zu Ihrer Beruhigung weiter als meine Bersicherung, daß mir dieses Geld nicht geshöret? Oder wollen Sie, daß ich die unerzogene Waise meines Freundes bestehlen soll? Bestehlen, Madame, das würde es in dem eigentsichsten Berstande sein. Ihm gehört es, für ihn legen Sie es an.

Die Dame. Ich verstehe Sie; verzeihen Sie nur, wenn ich noch nicht recht weiß, wie man Wohlthaten annehmen muß. Woher wisen es benn aber auch Sie, daß eine Mutter mehr

für ihren Sohn thut, als sie für ihr eigen Leben thun würde?

Ich gehe —

v. Tollheim. Gehen Sie, Madame, gehen Sie! Reisen Sie glücklich! Ich bitte Sie nicht, mir Nachricht von Ihnen zu geben. Sie möchte mir zu einer Zeit kommen, wo ich sie nicht nutzen könnte. Aber noch eins, gnädige Frau; bald hätte ich das Wichtigste vergessen. Marloss hat noch an der Kasse unsers ehemaligen Reziments zu fordern. Seine Forderungen sind so richtig wie die meinigen. Werden meine bezahlt, so müssen auch die seinigen bezahlt werden. Ich hafte dafür.

Die Dame. D! mein Herr — Aber ich schweige lieber.
— Künftige Wohlthaten so vorbereiten, heißt sie in den Augen bes himmels schon erwiesen haben. Empfangen Sie seine

Belohnung und meine Thränen! (Weht ab.)

#### 7. Auftritt.

v. Tellheim. Armes, braves Weib! Ich muß nicht vergessen, ben Bettel zu vernichten. Er nimmt aus seinem Taschenbuche Briefichaften, die er zerreißt.) Wer steht mir dafür, daß eigner Mangel mich nicht einmal verleiten könnte, Gebrauch davon zu machen?

#### 8. Auftritt.

Juft. b. Tellheim.

v. Tellheim. Bift bu ba?

Inst (indem er fich die Augen wischt). Sa!

v. Tellheim. Du haft geweint?

Inft. Ich habe in der Küche meine Rechnung geschrieben, und die Küche ist voll Rauch. Hier ist sie mein Herr!

v. Tellheim. Gib her.

Just. Haben Sie Barmherzigkeit mit mir, mein Herr. Ich weiß wohl, daß die Menschen mit Ihnen keine haben; aber —

v. Tellheim. Was willst bu?

Just. Ich hätte mir eher den Tod als meinen Abschied vermutet.

v. Tellheim. Ich fann bich nicht länger brauchen; ich muß mich ohne Bedienten behelfen lernen. (Schlägt die Rechnung

auf und tiefet.) "Was der Herr Major mir schuldig: Drei und einen halben Monat Lohn, den Monat 6 Thaler, macht 21 Thaler. Seit dem Ersten dieses an Kleinigkeiten ausgelegt 1 Thaler 7 Gr. 9 Pf." Summa summarum 22 Thaler 7 Gr. 9 Pf." — Gut, und es ist billig, daß ich diesen laufenden Monat ganz bezahle.

Just. Die andere Seite, Herr Major —

v. Tellheim. Roch mehr? (vieset) "Was dem Herrn Major ich schuldig: An den Feldscher für mich bezahlt 25 Thaler. Hür Wartung und Pssege während meiner Kur für mich bezahlt 39 Thaler. Meinem abgebrannten und geplünderten Vater auf meine Vitte vorgeschossen, ohne die zwei Beutepferde zu rechnen, die er ihm geschenkt, 50 Thaler. Summa summarum 114 Thaler. Davon abgezogen vorstehende 22 Ths. 7 Gr. 9 Pf. Bleibe dem Herrn Major schuldig 91 Thaler 16 Gr. 3 Pf." — Kerl, du bist toll! —

Just. Ich glaube es gern, daß ich Ihnen weit mehr foste. Aber es wäre verlorne Tinte, es dazu zu schreiben. Ich kann Ihnen das nicht bezahlen; und wenn Sie mir vollends die Liverei nehmen, die ich auch noch nicht verdient habe, — so wollte ich lieber, Sie hätten mich im Lazerette

frepieren laffen.

v. Cellheim. Wofür siehst du mich an? Du bist mir nichts schuldig, und ich will dich einem von meinen Bekannten entpfehlen, bei dem du es besser haben sollst als bei mir.

Just. Ich bin Ihnen nichts schuldig, und boch wollen

Sie mich verstoßen?

n. Tellheim. Weil ich dir nichts schuldig werden will.
Just. Darum? nur darum? — So gewiß ich Ihnen schuldig bin, so gewiß Sie mir nichts schuldig werden können, so gewiß sollen Sie mich nun nicht verstoßen. — Machen Sie, was Sie wollen, Herr Major; ich bleibe bei Ihnen; ich muß bei Ihnen bleiben. —

v. Tellheim. Und beine Hartnäckigkeit, bein Trotz, bein wildes, ungestümes Wesen gegen alle, von benen du meinest, daß sie dir nichts zu sagen haben, beine tückische Schaden-

freude, deine Rachsucht - -

Just. Machen Sie mich so schlimm, wie Sie wollen; ich will barum boch nicht schlechter von mir benken als von meinem Hunde. Borigen Winter ging ich in der Dämmerung an dem Kanale und hörte etwas winseln. Ich stieg herab und griff nach der Stimme und glaubte, ein Kind zu retten, und zog

einen Pudel aus dem Wasser. Auch gut, dachte ich. Der Pudel kam mir nach; aber ich bin kein Liebhaber von Pudeln. Ich jagte ihn fort, umsonst; ich prügelte ihn von mir, umsonst. Ich ließ ihn des Nachts nicht in meine Kammer; er blied vor der Thüre auf der Schwelle. Wo er mir zu nahe kam, stieß ich ihn mit dem Tuße; er schrie, sahe mich an und wedelte mit dem Schwanze. Noch hat er keinen Bissen Brot aus meiner Hand bekommen; und doch bin ich der einzige, dem er hört und der ihn anrühren darf. Er springt vor mir her und macht mir seine Künste undesohlen vor. Es ist ein häßelicher Under aber ein gar zu auter Num. Wenn er es licher Pudel, aber ein gar zu guter Hund. Wenn er es länger treibt, so höre ich endlich auf, den Pudeln gram zu sein. v. Cellheim (beiseite). So wie ich ihm! Nein, es gibt keine völlige Unmenschen! — Just, wir bleiben beisammen.

völlige Unmenschen! — Just, wur bleiben beisammen.

Just. Ganz gewiß! — Sie wollten sich ohne Bebienten behelfen? Sie vergessen Ihre Blessuren und daß Sie nur eines Armes mächtig sind. Sie können sich ja nicht allein ankleiden. Ich bin Ihnen unentbehrlich und bin, — ohne mich selbst zu rühmen, herr Major — und bin ein Bedienter, der — wenn das Schlimmste zum Schlimmsten könnut, — für seinen Ferrn betteln und stehlen kann.

v. Tellheim. Suft, wir bleiben nicht beifammen.

Juft. Schon aut!

# 9. Auftritt.

Gin Bedienter. v. Tellheim. Juft.

Der Bediente. Bft! Kamerad!

Juft. Was gibt's?

Der Bediente. Kann Er mir nicht ben Offizier nach= weisen, ber gestern noch in diesem Zimmer (auf eines an ber Seite zeigend, von welcher er herkömmt) gewohnt hat? Just. Das dürfte ich leicht können. Was bringt Er ihm?

Der Bediente. Was wir immer bringen, wenn wir nichts bringen: ein Kompliment. Meine Herrschaft hört, daß er durch sie verdrängt worden. Meine Herrschaft weiß zu leben, und ich soll ihn desfalls um Verzeihung bitten.

Juft. Run, fo bitte Er ihn um Berzeihung; ba fteht er.

Der Bediente. Was ist er? Wie nennt man ihn? v. Tellheim. Mein Freund, ich habe Guern Auftrag schon gehört. Es ist eine überslüssige Höflichkeit von Eurer

Herrschaft, die ich erkenne, wie ich soll. Macht ihr meinen Empfehl. — Wie heißt Eure Berrichaft? —

Der Bediente. Wie fie heißt? Gie läßt fich anädiges

Fräulein heißen.

v. Tellheim. Und ihr Familienname?

Der Pediente. Den habe ich noch nicht gehört, und dar-nach zu fragen, ist meine Sache nicht. Ich richte mich so ein, daß ich meistenteils aller sechs Wochen eine neue Herrschaft habe. Der Henker behalte alle ihre Namen! —

Just. Bravo, Ramerad!

Der Bediente. Zu dieser bin ich erst vor wenig Tagen in Dregben gekommen. Sie sucht, glaube ich, bier ihren Bräutigam. -

v. Tellheim. Genug, mein Freund. Den Namen Eurer Serrschaft wollte ich wissen, aber nicht ihre Geheimnisse.

Geht nur!

Der Bediente. Ramerad, das mare fein Serr für mich!

### 10. Auftritt.

#### v. Tellheim. Juft.

v. Tellheim. Mache, Juft, mache, daß wir aus diefem hause fommen! Die Höflichkeit ber fremben Dame ift mir empfindlicher als die Grobheit des Wirts. Hier nimm diesen Ring, die einzige Rostbarkeit, die mir übrig ist, von der ich nie geglaubt hätte einen solchen Gebrauch zu machen! — Bersete ihn! laß dir achtzig Friedrichsdor darauf geben; die Nechnung bes Wirts kann keine dreißig betragen. Bezahle ihn und räume meine Sachen — Ja, wohin? — Wohin bu willst. Der wohlfeilste Gasthof ber beste. Du sollst mich hier nebenan auf dem Kaffcehause treffen. Ich gebe; mache beine Sache gut. -

Just. Corgen Sie nicht, Herr Major! -

n. Tellheim (tommt wieder zurud). Vor allen Dingen, daß meine Pistolen, die hinter dem Bette gehangen, nicht vergessen werden.

Just. Ich will nichts vergessen. v. Tellheim (tömmt nochmals jurud). Noch eins: nimm mir auch deinen Budel mit; hörst du, Juft! -

## 11. Huftritt.

Juft. Der Bubel wird nicht gurudbleiben. Dafür laff ich den Budel sorgen. — Hm! auch den kostbaren Ring hat der Herr noch gehabt? Und trug ihn in der Tasche, austatt am Finger? — Guter Wirt, wir sind so kahl noch nicht, als wir scheinen. Bei ihm, bei ihm selbst will ich dich versetzen, schönes Ringelchen! Ich weiß, er ärgert sich, daß bu in seinem Saufe nicht gang follst verzehrt werden! - Ah -

## 12. Auftritt.

Baul Werner. Buft.

Juft. Sieh ba, Werner! auten Tag, Werner! willfommen in der Stadt!

Werner. Das verwünschte Dorf! Ich fann's unmöglich wieder gewohnet werden. Luftig, Kinder, luftig! ich bringe frisches Geld! Wo ist ber Major? Inst. Er muß dir begegnet sein; er ging eben bie

Treppe herab.

werner. Ich komme die Hintertreppe herauf. Mun, wie geht's ihm? Ich ware schon vorige Woche bei euch gewesen, aber -

Juft. Run? was hat bich abgehalten? -

Werner. - Ruft, - haft du von dem Bringen Beraflius gehört?

Just. Herakling? Ich wüßte nicht.

Werner. Kennst du den großen Selden im Morgen= lande nicht?

Juft. Die Weisen aus dem Morgenlande fenn' ich wohl,

Die ums Neujahr mit den Sternen herumlaufen. -

werner. Menich, ich glaube, bu liesest ebensowenig bie Zeitungen als bie Bibel? — Du kennst ben Pring Heraklius nicht? den braven Mann nicht, der Persien weggenommen und nächster Tage die ottomanische Pforte einstprengen wird? Gott sei Dank, daß doch noch irgendwo in der Welt Krieg ist! Ich habe lange genug gehofft, es sollte hier wieder losgehen. Aber da sitzen sie und heilen sich die Haut. Rein, Solbat mar ich, Solbat muß ich wieber fein! Rurg, -(indem er fich ichuchtern umficht, ob ihn jemand behorcht) im Bertrauen, Juft,

ich wandere nach Persien, um unter Er. Königlichen Hoheit dem Prinzen Heraflius ein paar Feldzüge wider den Türfen zu machen.

Just. Du?

Werner. Ich, wie du mich hier siehst! Unsere Vorfahren zogen fleißig wider den Türken, und das sollten wir noch thun, weum wir ehrliche Kerls und gute Christen wären. Freilich begreife ich wohl, daß ein Feldzug wider den Türken nicht halb so lustig sein kann als einer wider den Franzosen; aber dafür nuß er auch desto verdienstlicher sein, in diesem und in jenem Leben. Die Türken haben dir alle Säbels mit Diamanten besetzt —

Just. Um mir von so einem Sabel ben Kopf spalten zu laffen, reise ich nicht eine Meile. Du wirst boch nicht toll.

fein und bein schönes Schulzengerichte verlaffen? -

Werner. D, das nehme ich mit! — Mertst du was? — Das Gütchen ist verkauft — —

Juft. Berfauft?

Werner. St! - hier find hundert Dufaten, Die ich geftern auf ben Rauf befommen; die bring' ich bem Major -

Just. Und was foll ber bamit?

Werner. Was er damit soll? Verzehren soll er sie, verspielen, vertrinken, ver— wie er will. Der Mann nuß Geld haben, und es ist schlecht genug, daß man ihm das Seinige so sauer macht! Aber ich wüßte schon, was ich thäte, wenn ich an seiner Stelle wäre! Ich dächte: hol' euch hier alle der Henter! und ginge nut Paul Wernern nach Persien!

— Blit! — der Prinz Hentellius muß ja wohl von dem Major Tellheim gehört haben, wenn er auch schon seinen gewesenen Wachtmeister Paul Wernern nicht kennt. Unsere Assachtmeister Baul Wernern nicht kennt.

Just. Coll ich dir die erzählen? -

Werner. Du mir? — Ich merke wohl, daß eine schöne Disposition über deinen Verstand geht. Ich will meine Verlen nicht vor die Säue wersen. — Da uinum die hundert Dukaten; gib sie dem Major. Sage ihm, er soll mir auch die aussehen. Ich nuß jetz auf den Markt; ich habe zwei Wispel Noggen herein geschiedt; was ich daraus löse, kann er gleichfalls haben. —

Just. Werner, du meinst es herzlich gut; aber wir mögen bein Geld nicht. Behalte beine Dutaten, und beine hundert Pistolen kannst du auch unversehrt wieder bekommen, sobald

als du willst.

Werner. So? hat benn ber Major noch Geld? Just. Mein.

Sat er sich wo welches geborat? Werner. Juft. Rein.

Werner. Und wovon lebt ihr benn?

Just. Wir laffen anschreiben, und wenn man nicht mehr anschreiben will und und zum Sause herauswirft, so versetzen wir, was wir noch haben, und ziehen weiter. - Höre nur, Paul, dem Wirte hier muffen wir einen Poffen spielen.

Werner. Sat er dem Major was in den Weg gelegt?

- 3ch bin dabei! -

Juft. Wie war's, wenn wir ihm des Abends, wenn er aus der Tabagie kommt, aufpasten und ihn brav durchprügelten? -

Werner. Des Abends? - aufvakten? - ihrer zwei

einem? - Das ist nichts. -

Juft. Ober, wenn wir ihm bas Saus über bem Ropf

anitecten? -

Werner. Gengen und brennen? — Kerl, man hört's, daß du Packfnecht gemesen bist und nicht Soldat; - pfui! Juft. Ober, wenn wir ihm feine Tochter gur Sure

machten? Sie ist zwar verdammt häßlich —

Werner. D, da wird fie's lange schon sein! Und allenfalls brauchst du auch hierzu keinen Gehilfen. Aber was hast du denn? Was gibt's denn?

Juft. Komm nur, du follst bein Bunder hören! Werner. Go ist der Teufel wohl hier gar los?

Just. Ja wohl, fomm nur!

Werner. Desto besser! Rad Persien also, nach Persien!

# Zweiter Aufzug.

#### 1. Auftritt.

Die Szene ift in dem Zimmer bes Frauleins. Minna von Baruhelm. Frangista.

Das Früulein (im Regligee, nach ihrer Uhr sehend). Frangista, mir find auch fehr früh aufgestanden. Die Zeit wird uns lang merden.

Franziska. Wer fann in den verzweifelten großen Städten schlafen? Die Karoffen, die Nachtwächter, die Trommeln, die

Leffing, Werte. III. 2 - 1 - 1 mls.

Katzen, die Korporals — das hört nicht auf zu raffeln, zu 226 schien, die storpolitie, zu mauen, zu fluchen, gerade, als ob die Nacht zu nichts weniger wäre als zur Ruhe. — Eine Taffe Thee, gnädiges Franlein? —

Das Fräulein. Der Thee schmedt mir nicht. -

Franzisha. Ich will von unserer Schokolade machen lassen.

Das Fräulein. Laß machen, für bich! Franziska. Für mich? Ich wollte eben fo gern für mich allein plaudern, als für mich allein trinken. — Freilich wird uns die Zeit so lang werden. — Wir werden vor Langers weile uns putzen muffen und das Kleid versuchen, in welchem wir ben erften Sturm geben wollen.

Das Fränlein. Was rebest du von Stürmen, da ich bloß

herkomme, die Haltung der Kapitulation zu fordern? Erangiska. Und ber Herr Offizier, ben wir vertrieben und dem wir das Kompliment darüber machen lassen, er muß auch nicht die feinste Lebensart haben, sonst hätte er wohl um die Ehre können bitten kassen, uns seine Aufwartung

Das Fräulein. Es sind nicht alle Offiziere Tellheims. Die Wahrheit zu sagen, ich ließ ihm das Kompliment auch bloß machen, um Gelegenheit zu haben, mich nach diesem bei machen zu dürfen. ihm zu erkundigen. — Franziska, mein Herz fagt es mir, daß

meine Reise glücklich sein wird, daß ich ihn finden werde.

Franziska. Das Herz, gnädiges Fräulein? Man traue
boch ja seinem Herzen nicht zu viel. Das Herz rebet uns gewaltig gern nach dem Maule. Wenn das Maul ebenso geneigt wäre, nach bem Herzen zu reben, so wäre die Mobe längst aufgekommen, die Mäuler unterm Schlosse zu tragen.

Das Eräulein. Sa! ha! mit beinen Mäulern unterm

Schlosse! Die Mobe wäre mir eben recht!

Franzisha. Lieber Die schönften Bahne nicht gezeigt, als alle Augenblide bas Berg barüber ipringen laffen

Das Fränlein. Das? bift bu fo gurudhaltend?

Franzisha. Rein, gnädiges Fräulein; sondern ich wollte es gern mehr sein. Man spricht selten von der Tugend, Die man hat, aber besto öftrer von ber, die uns fehlt.

Das Fraulein. Siehst bu, Franzista? ba hast bu eine

Franziska. Gemacht? Macht man das, was einem so fehr gute Anmerfung gemacht. einfällt?

Das Eränlein. Und weißt du, warum ich eigentlich diese

Unm rfung so gut finde? Sie hat viel Beziehung auf meinen Tellheim.

Franziska. Was hätte bei Ihnen nicht auch Beziehung

auf ihu?

Jas Früulein. Freund und Feind sagen, daß er der tapserste Mann von der Welt ist. Aber wer hat ihn von Tapserkeit jemals reden hören? Er hat das rechtschaffenste Herz, aber Rechtschaffenheit und Edelmut sind Worte, die er nie auf die Zunge bringt.

Franziska. Bon was für Tugenben spricht er benn? Das Eräulein. Er spricht von feiner; benn ihm fehlt

feine.

Franziska. Das wollte ich nur hören.

Das Ernulein. Warte, Franziska, ich besinne mich. Er spricht sehr oft von Dekonomie. Im Vertrauen, Franziska,

ich glaube, der Mann ist ein Verschwender.

Franziska. Noch eins, gnädiges Fräulein. Ich habe ihn auch sehr oft der Treue und Beständigkeit gegen Sie erwähnen hören. Wie, wenn der Herr auch ein Flattergeist wäre?

Das Fräulein. Du Unglückliche! — Aber meinest bu

bas im Ernste, Franziska?

Franziska. Wie lange hat er Ihnen nun schon nicht geschrieben?

Das Fräulein. Uch! feit dem Frieden hat er mir nur

ein einziges Mal geschrieben.

Franziska. Nuch ein Seufzer wider den Frieden! Wunderbar! der Friede sollte nur das Böse wieder gut machen, das der Krieg gestistet, und er zerrüttet auch das Gute, was dieser sein Gegenpart etwa noch veranlasset hat. Der Friede sollte so eigensinnig nicht sein! — Und wie lange haben wir schon Friede? Die Zeit wird einem gewaltig lang, wenn es so wenig Neuigkeiten gibt. — Umsonst gehen die Posten wieder richtig; niemand schreibt; denn niemand hat was zu schreiben.

Das Ernulein. Es ist Friede, schrieb er mir, und ich nähere mich der Erfüllung meiner Wünsche. Aber, daß er mir dieses nur einmal, nur ein einziges Mal geschrieben —

Franziska. — Daß er uns zwingt, dieser Erfüllung der Wünsche selbst entgegen zu eilen; finden wir ihn nur, das soll er uns entgelten! — Wenn indes der Mann doch Wünsche erfüllt hätte, und wir erführen hier —

Das Fräulein (angstlich und hisig). Daß er tot ware? Franziska. Für Sie, gnädiges Fräulein, in den Armen

einer andern. —

Pas Fräulein. Du Quälgeist! Warte, Franziska, er soll dir es gedenken! — Doch schwaße nur; sonst schlafen wir wieder ein. — Sein Regiment ward nach dem Frieden zerrissen. Wer weiß, in welche Verwirrung von Nechnungen und Nachweisungen er dadurch geraten? Wer weiß, zu welchem andern Regimente, in welche entlegne Provinz er versetzt worden? Wer weiß, welche Umstände — Es pocht jemand.

Franziska. Berein!

### 2. Auftritt.

Der Wirt. Die Borigen.

Der Wirt (den Kopf voranstedend). Ist es erlaubt, meine anädige Herrschaft? --

Franziska. Unfer Herr Wirt? — Nur vollends herein.

Der Wirt (mit einer Feber hinter dem Ohre, ein Blatt Papier und Schreibezeug in der Hand). Ich komme, gnädiges Fräulein, Ihnen einen unterthänigen guten Morgen zu wünschen, — (zur Franziska) und auch Ihr, mein schönes Kind, —

Franziska. Ein höflicher Mann! Das Fräulein. Wir bedanken uns.

Franziska. Und wünschen Ihm auch einen guten Morgen. Der Wirt. Darf ich mich unterstehen, zu fragen, wie Ihro Gnaden die erste Nacht unter meinem schlechten Dache geruhet?

Franziska. Das Dach ist so schlecht nicht, Herr Wirt;

aber die Betten hatten konnen beffer fein.

Der Wirt. Was höre ich? Nicht wohl geruht? Bielleicht, daß die gar zu große Ermüdung von der Neise —

Das Fraulein. Es fann fein.

Der Wirt. Gewiß, gewiß! benn sonst — Indes, sollte etwas nicht vollkommen nach Ihro Gnaden Bequemliche feit gewesen sein, so geruhen Ihro Gnaden nur zu besehlen.

Eranziska. Gut, Herr Wirt, gut! Wir sind auch nicht blöde; und am wenigsten muß man im Gasthofe blode sein.

Wir wollen schon sagen, wie wir es gern hatten.

Der Wirt. Hiernächst komme ich zugleich - (Indem er die Geber hinter bem Ohre hervorzieht.)

Franziska. Nun? —

Der Wirt. Dhue Zweisel kennen Ihro Gnaden schon bie weisen Berordnungen unster Polizei.

Das Fräulein. Richt im geringften, Berr Birt. -

Der Wirt. Wir Wirte sind angewiesen, keinen Fremden, wes Standes und Geschlechts er auch sei, vierundzwanzig Stunden zu behausen, ohne seinen Namen, Seimat, Charakter, hiesige Geschäfte, vermutliche Dauer des Aufenthalts und so weiter gehörigen Orts schriftlich einzureichen.

Das Fräulein. Cehr wohl.

Der Wirt. Ihro Gnaden werden also sich gefallen laffen — (Indem er an einen Tisch tritt und fich jertig macht, zu ichreiben.)

Das Fräulein. Gehr gern. - Ich heiße -

Der Wirt. Einen kleinen Augenblick Geduld! — (Gr ichreibt.) "Dato, den 22. August a. c. allhier zum Könige von Spanien augelangt" — Nun dero Namen, gnädiges Fräulein?

Das Fraulein. Das Fraulein von Barnhelm.

Der Wirt (ideibi). "von Barnhelm" — Kommend? woher, gnädiges Fräulein?

Das Fräulein. Bon meinen Gütern aus Sachsen.

Der Wirt (ichreibt). "Gütern aus Cachjen" — Aus Cachjen! Gi, ei, aus Cachjen, gnädiges Fräulein? aus Cachjen?

Franziska. Run? warum nicht? Es ist doch wohl hier=

zulande feine Gunde, aus Sachsen zu fein?

Der Wirt. Eine Sünde? Behüte! das wäre ja eine ganz neue Sünde! — Aus Sachsen also? Ei, ei! aus Sachsen! Das liebe Sachsen! — Aber wo mir recht ist, gnädiges Fräulein, Sachsen ist nicht klein und hat mehrere — wie soll ich es nennen? — Distritte, Provinzen. — Unsere Polizei ist sehr erakt, gnädiges Fräulein. —

Das Fräulein. Ich verstehe: von meinen Gütern aus

Thüringen also.

Der Wirt. Aus Thüringen! Ja, das ist besser, gnädiges Fräulein, das ist genauer. — (Shreibt und liest.) "Das Fräulein von Barnhelm, kommend von ihren Gütern aus Thüringen, nebst einer Kammersrau und zwei Bedienten" —

Eranziska. Einer Kammerfrau? das foll ich wohl fein?

Der Wirt. Ja, mein ichones Rind. -

Franziska. Ninn, Herr Wirt, so setzen Sie anstatt Kammersrau Kammerjungser. — Ich höre, die Polizei ist sehr erakt: es möchte ein Misverständnis geben, welches mir bei meinem Ausgebote einmal Händel machen könnte. Denn ich bin wirklich noch Jungfer und heiße Frangiska, mit der ichlechtsnamen Willig, Franziska Willig. Ich bin aud Thüringen. Mein Bater war Müller auf einem von Gütern bes gnäbigen Frauleins. Es heißt Rlein-Rammst, Die Mühle hat jett mein Bruder. Ich tam fehr jung den Hof und ward mit dem gnädigen Fräulein erzogen. Lie find von einem Alter, fünftige Lichtmeß einundzwanzig Sahr. Ich habe alles gelernt, was das gnädige Fräulein gelernt hat. Es foll mir lieb fein, wenn mich die Polizei recht feunt.

Der Wirt. Gut, mein schönes Kind, bas will ich mir auf weitere Nachfrage merken. — Aber nunmehr, gnäbiges Fräulein, dero Berrichtungen allhier? —

Das Fraulein. Deine Berrichtungen?

Der Wirt. Suchen Ihro Gnaben etwas bei bes Königs Majeftät?

Das Fraulein. D nein!

Der Wirt. Ober bei unfern hohen Justigkollegiis?

Das Franlein. Auch nicht.

Der Wirt. Ober -

Das Eräulein. Nein, nein. Ich bin lediglich in meinen eigenen Angelegenheiten hier.

Der Wirt. Gang wohl, gnädiges Fräulein; aber wie

nennen sich diese eigene Angelegenheiten?

Das Fräulein. Sie nennen sich - Franziska, ich glaube, wir werden vernommen.

Franziska. Herr Wirt, die Polizei wird doch nicht die Geheimnisse eines Frauenzimmers zu wissen verlangen?

Der Wirt. Allerdings, mein schönes Rind, die Polizei

will alles, alles wissen, und besonders Geheinnisse. Eranziska. Ja nun, gnädiges Fräulein, was ist zu thun? - So hören Sie nur, Herr Wirt; - aber daß es ja unter und und der Polizei bleibt! -

Das Fräulein. Was wird ihm die Närrin fagen? Franziska. Wir tommen, bem Könige einen Offizier wegzukapern —

Der Wirt. Wie? was? Mein Kind! mein Kind!

Franziska. Ober uns von dem Offiziere kapern zu laffen. Beides ift eins.

Das Fräulein. Franziska, bist du toll? - Berr Wirt,

die Rasenweise hat Gie gum besten.

Der Wirt. Ich will nicht hoffen! Zwar mit meiner

Wenigkeit kann sie scherzen so viel, wie sie will; nur mit einer

hohen Polizei -

Das Kräulein. Wissen Sie was, Herr Wirt? — Ich weiß mich in dieser Sache nicht zu nehmen. Ich dächte, Sie ließen die ganze Schreiberei dis auf die Ankunft meines Oheims. Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, warum er nicht mit mir zugleich angekommen. Er verunglückte zwei Meilen von hier mit seinem Wagen und wollte durchaus nicht, daß mich dieser Zusall eine Nacht mehr kosten sollte. Ich mußte also voran. Wenn er vierundzwanzig Stunden nach mir eintrisst, so ist es das Längste.

Der Wirt. Nun ja, gnädiges Fräulein, so wollen wir

ihn erwarten.

Das Fräulein. Er wird auf Ihre Fragen besser antworten können. Er wird wissen, wem und wie weit er sich zu entdecken hat, was er von seinen Geschäften anzeigen

muß, und was er davon verschweigen darf.

Der Wirt. Desto besser! Freilich, freilich kann man von einem jungen Mädchen (Die Franzista mit einer bedeutenden Miene ansehend) nicht verlangen, daß es eine ernsthafte Sache mit ernsthaften Leuten ernsthaft traktiere —

Das Fräulein. Und die Zimmer für ihn find doch in

Bereitschaft, Herr Wirt?

Der Wirt. Böllig, gnäbiges Fräulein, völlig, bis auf bas eine —

Franziska. Aus dem Sie vielleicht auch noch erst einen ehrlichen Mann vertreiben muffen?

Der Wirt. Die Rammerjungfern aus Cachsen, gnäbiges

Fräulein, find wohl fehr mitleidig? -

Ons Fräulein. Doch, herr Wirt, bas haben Sie nicht gut gemacht. Lieber hätten Sie uns nicht einnehmen jollen.

Der Wirt. Wie fo, gnädiges Fraulein, wie fo?

Das Fräulein. Ich höre, daß der Offizier, welcher durch uns verdrängt worden —

Der Wirt. Ja nur ein abgedankter Offizier ist, gnädiges Kräulein —

Das Fräulein. Wenn schon! -

Der Wirt. Mit dem es zu Ende geht. -

Das Eraulein. Defto ichlimmer! Es foll ein fehr ver-

Der Wirt. Ich sage Ihnen ja, daß er abgedankt ift.

Das Fräulein. Der König fann nicht alle verdiente Männer fennen.

Der Wirt. D gewiß, er kennt sie, er kennt sie alle. — Das Ernulein. So kann er sie nicht alle belohnen.

Der Wirt. Sie wären alle belohnt, wenn sie barnach gelebt hätten. Aber so lebten die Herren, währendes Krieges, als ob ewig Krieg bleiben würde, als ob das Dein und Mein ewig aufgehoben sein würde. Jetzt liegen alle Wirtshäuser und Gasthöfe von ihnen voll, und ein Wirt hat sich wohl mit ihnen in acht zu nehmen. Ich bin mit diesem noch seinnlich weggesommen. Hatte er gleich sein Geld mehr, so hatte er doch noch Geldeswert, und zwei, drei Monate hätte ich ihn freisich noch ruhig können sitzen lassen. Doch besser ist besser. Upropos, gnädiges Fräulein, Sie verstehen sich doch auf Juwelen?

Das Fräulein. Nicht sonderlich.

Der Wirt. Was sollten Ihro Gnaden nicht? — Ich muß Ihnen einen Ring zeigen, einen kostbaren Ning. Zwar gnädiges Fräulein haben da auch einen sehr schönen am Finger, und je mehr ich ihn betrachte, je mehr muß ich mich wundern, daß er dem meinigen so ähnlich ist. — D! sehen Sie doch, sehen Sie doch! (Zudem er ihn aus dem Futteral herausnimmt und dem Fräusein zureicht.) Welch ein Fener! der mittelste Brillant allein wiegt über fünf Karat.

Das Fräulein (ihn betrachtend). Wo bin ich? was feh' ich?

Dieser Ring -

Der Wirt. Ift feine funfzehnhundert Thaler unter Brüdern wert.

Das Fräulein. Franziska! — Sieh boch! —

Der Wirt. Ich habe mich auch nicht einen Augenblick bedacht, achtzig Listolen darauf zu leihen.

Das Fräulein. Erkennst du ihn nicht, Franziska?

Franziska. Der nämliche! — Herr Wirt, wo haben Sie biesen Ring her? —

Der Wirt. Mun, mein Kind? Sie hat doch wohl fein

Mecht daran?

Franziska. Wir kein Necht an diesem Ringe? — Jnwärts auf dem Kasten muß des Fräuleins verzogener Name stehn. — Weisen Sie doch, Fräulein.

Das Fräulein. Er ift's, er ift's! - Wie kommen Sie

ju biefem Ringe, Berr Wirt?

Der Wirt. Ich? auf die ehrlichste Weise von der

Welt. — Gnädiges Fräulein, gnädiges Fräulein, Sie werden mich nicht in Schaden und Unglück bringen wollen? Was weiß ich, wo sich der Ring eigentlich herschreidt? Währensdes Krieges hat manches seinen Herrn, sehr oft, mit und ohne Vorbewußt des Herrn, verändert. Und Krieg war Krieg. Es werden mehr Ringe auß Sachsen über die Grenze gegangen sein. — Geben Sie mir ihn wieder, gnädiges Fräustein, geben Sie mir ihn wieder!

Franziska. Erst geantwortet: von wem haben Gie ihn? Der Wirt. Bon einem Manne, bem ich so was nicht

zutrauen fann, von einem sonst guten Manne -

Das Fräulein. Lon bem besten Manne unter der Sonne, wenn Sie ihn von seinem Eigentumer haben. — Geschwind bringen Sie mir ben Mann! Er ist es selbst, oder wenigstens nuß er ihn kennen.

Der Wirt. Wer benn? wen benn, gnäbiges Fräulein? Franziska. Hören Sie benn nicht? unsern Major.

Der Wirt. Major? Recht, er ist Major, der dieses Zimmer vor Ihnen bewohnt hat, und von dem ich ihn habe.

Das Fräulein. Major von Tellheim.

Der Wirt. Bon Tellheim, ja! Kennen Gie ihn?

Das Frünlein. Ob ich ihn kenne? Er ist hier? Tellheim ist hier? Er? er hat in diesem Zimmer gewohnt? Er! er hat Ihnen diesen Ning versett? Wie kömmt der Mann in diese Berlegenheit? Wo ist er? Er ist Ihnen schuldig? — Franziska, die Schatulle her! Schließ auf! Indem sie Franziska auf den Tisch schet und öffinet.) Was ist er Ihnen schuldig? Wem ist er mehr schuldig? Bringen Sie mir alle seine Schuldner. Hier ist Geld. Hies ist sein!

Der Wirt. Was hör' ich?

Das Fräulein. Wo ist er? wo ist er?

Der Wirt. Roch vor einer Stunde war er hier.

Das Eräulein. Säglicher Mann, wie fonnten Gie gegen ihn jo unfreundlich, jo hart, jo graufam fein?

Der Wirt. Ihro Gnaden verzeihen -

Das Fräulein. Geschwind, schaffen Sie mir ihn zur Stelle. Der Wirt. Sein Bedienter ist vielleicht noch hier. Wollen

Ihro Gnaden, daß er ihn auffuchen foll?

Das Fräulein. Db ich will? Eilen Sie, laufen Sie; für diesen Dienst allein will ich es vergessen, wie schlecht Sie mit ihm umgegangen sind.

Franziska. Fir, Berr Wirt, hurtig, fort, fort! (Stögtihn heraus.)

## 3. Auftritt.

Das Fraulein. Frangista.

Das Fräulein. Nun habe ich ihn wieder, Franziska! Siehst du, nun habe ich ihn wieder! Ich weiß nicht, wo ich vor Freuden bin! Freue dich doch mit, liebe Franziska. Aber freilich, warum du? Doch du sollsk dich, du mußt dich mit mir freuen. Komm, Liebe, ich will dich beschenken, das mit du dich mit mir freuen kannst. Sprich, Franziska, was foll ich bir geben? Was fteht bir von meinen Sachen an? Was hättest du gern? Nimm, was du willst; aber freue dich nur. Ich sehe wohl, du wirft dir nichts nehmen. Barte! (fie faßt in die Schatulle) Da, liebe Franziska (und gibt ihr Getd), faufe dir, was du gern hättest. Fordere mehr, wenn es nicht zulangt. Aber freue dich nur mit mir. Es ist so traurig, fich allein zu freuen. Nun, so nimm boch -

Franziska. Ich stehle es Ihnen, Fraulein; Sie sind

trunken, von Fröhlichkeit trunken.

Das Fräulein. Mädchen, ich habe einen gantischen Rausch, nimm, ober — (Sie zwingt ihr das Geld in die Hand.) Und wenn du dich bedankst! - Warte; gut, daß ich daran deuke. (Gie greift nochmals in die Schatulle nach Gelb.) Das, liebe Frangista, ftede beifeite für ben erften bleffierten armen Coldaten, ber uns auspricht. -

## 4. Auftritt.

Der Wirt. Das Fraulein. Frangista.

Das Fräulein. Nun? wird er fommen?

Der Wirt. Der widerwärtige, ungeschliffene Rerl!

Das Fräulein. Mer?

Der Wirt. Gein Bedienter. Er weigert sich, nach ihm

zu gehen. Franziska. Bringen Sie boch ben Schurken ber. -Des Majors Bediente kenne ich ja wohl alle. Welcher wäre

benn bas? Das Eräulein. Bringen Gie ihn geschwind her. Wenn

er und sieht, wird er schon gehen.

(Der Wirt geht ab.)

#### 5. Auftritt.

Das Fraulein. Frangista.

Das Fräulein. Ich fann ben Angenblick nicht erwarten. Aber, Franziska, du bist noch immer so kalt? Du willst bich noch nicht mit mir freuen?

Franziska. Ich wollte von Herzen gern; wenn nur -

Das Fräulein. Wenn nur?

Franziska. Wir haben den Mann wiedergefunden; aber wie haben wir ihn wiedergefunden? Nach allem, was wir von ihm hören, muß es ihm übel gehn. Er muß unglüdlich fein. Das jammert mich.

Das Fräulein. Jammert bich? — Lag bich bafür umarmen, meine liebste Gespielin! Das will ich bir nie ver-

geffen! - 3ch bin nur verliebt, und du bist gut. -

### 6. Auftritt.

Der Wirt. Juft. Die Borigen.

Der Wirt. Mit genauer Not bring' ich ihn. Erangiska. Gin fremdes Gesicht! Ich fenne ihn nicht.

Das Fraulein. Diein Freund, ift Er bei dem Major von Tellheim?

Just. Ja.

Das Fräulein. Wo ift Sein Herr?

Juft. Nicht hier.

Das Fräulein. Aber Er weiß ihn gu finden?

Inft. Ja.

Das Fräulein. Will Er ihn nicht geschwind herholen? Juft. Rein.

Das Eräulein. Er erweiset mir bamit einen Gefallen. -

Inft. Gi!

Das Fräulein. Und Seinem Berrn einen Dienft. -

Juft. Vielleicht auch nicht. -

Das Fräulein. Woher vermutet Er bas?

Juft. Gie find body die fremde Herrschaft, die ihn diesen Morgen komplimentieren laffen?

Das Fräulein. Ja.

Juft. Co bin ich schon recht.

Das Fräulein. Weiß Sein Berr meinen Ramen?

Juft. Nein; aber er kann die allzu höflichen Damen ebensowenig leiden als die allzu groben Wirte.

Der Wirt. Das foll wohl mit auf mich achen?

Just. Ma.

Der Wirt. Go laß Er es boch bem gnäbigen Fraulein nicht entgelten, und hole Er ihn geschwind her.

Das Fräulein (zu Franzista). Franzista, gib ihm etwas -Frangisha (bie bem Juft Geld in die Sand bruden will). Wir verlangen Seine Dienste nicht umsonft. -

Juft. Und ich Ihr Geld nicht ohne Dienste.

Franziska. Gines für das andere. -

Just. Ich kann nicht. Mein Herr hat mir befohlen, auszuräumen. Das thu ich jetzt, und daran, bitte ich, mich nicht weiter zu verhindern. Wenn ich fertig bin, so will ich es ihm ja wohl sagen, daß er herkommen kann. Er ist nebenan auf bem Kaffeehause, und wenn er da nichts Bessers zu thun findet, wird er auch wohl fommen. (Bin forngehn.) Ernnziska. So warte Er doch. — Das gnädige Fräu-

lein ist des Herrn Majors — Schwester.

Das Fräulein. Ja, ja, seine Schwester. Just. Das weiß ich besser, daß der Major keine Schwester hat. Er hat mich in fechs Monaten zweimal an feine Familie nach Rurland geschickt. — Zwar es gibt mancherlei Schwestern —

Franziska. Unverschämter!

Just. Miuß man es nicht sein, wenn einen die Leute follen gehen laffen? (Beht ab.)

Franziska. Das ist ein Schlingel! Der Wirt. Ich sagt' es ja. Aber lassen Sie ihn nur! Weiß ich doch nunnehr, wo sein Herr ist. Ich will ihn gleich selbst holen. — Nur, gnädiges Fräulein, bitte ich unterthänigst, sodann ja mich bei bem Herrn Major zu entschuldigen, daß ich so unglücklich gewesen, wider meinen Willen einen Dann von seinen Berdiensten

Das Frantein. Gehen Sie nur geschwind, herr Wirt. Das will ich alles wieder gut machen. (Der Wirt geht ab, und hierauf) Franziska, lauf ihm nach: er foll ihm meinen Ramen nicht

nennen! (Franzista dem Wirte nach)

#### 7. Auftritt.

Das Gräulein und hierauf Grangista.

Jas Kräulein. Ich habe ihn wieder! — Bin ich allein?
— Ich will nicht umsonst allein sein. (Sie sattet die Hände.) Auch din ich nicht allein! (und blict auswärts) Ein einziger daukbarer Gedanke gen Himmel ist das vollkommenste Gedet! — Ich hab' ihn! ich hab' ihn! (Mit ausgebreiteten Armen.) Ich din glücklich! und fröhlich! Was kann der Schöpfer lieder sehen als ein fröhliches Geschöpf! — (Franzista tömmt.) Bist du wieder da, Franziska? — Er jammert dich? Mich jammert er nicht. Unglück ist auch gut. Vielleicht, daß ihm der Himmel alles nahm, um ihm in mir alles wieder zu geben!

Franziska. Er fann ben Augenblick hier fein. — Sie find noch in Ihrem Negligee, gnäbiges Fraulein. Wie, wenn

Sie fich geschwind anfleibeten?

Das Fräulein. Geh! ich bitte dich. Er wird mich von nun an öftrer so als geputzt schen.

Franziska. D, Gie fennen fich, mein Fraulein.

Nas Fräulein. (Nach einem turzen Nachdenten). Wahrhaftig, Mädchen, du haft es wiederum getroffen.

Franziska. Wenn wir schön find, find wir ungeputt

am schönsten.

Ins Fräulein. Müssen wir denn schön sein? — Aber, daß wir uns schön glauben, war vielleicht notwendig. — Nein, wenn ich ihm, ihm nur schön bin! — Franziska, wenn alle Mädchens so sind, wie ich mich jetzt fühle, so sind wir — sonderbare Dinger. — Zärtlich und stolz, tugendhaft und eitel, wollüstig und fromm — Du wirst mich nicht verstehen. Ich verstehe mich wohl selbst nicht. — Die Freude macht drehend, wirblicht.

Franziska. Faffen Gie fich, mein Fräulein, ich höre

fommen. —

Das Fräulein. Mich fassen? Ich sollte ihn ruhig empfangen?

## 8. Auftritt.

v. Tellheim. Der Birt. Die Borigen.

v. Cellheim (tritt herein, und indem er fie erblicht, flicht er auf fie zu). Uh! meine Minna! —

Das Fräulein (ihm entgegenstichend). Ah! mein Tellheim! -

v. Tellheim (stuft auf einmat und tritt wieder zurüd). Berzeihen Sie, gnädiges Fräulein, das Fräulein von Barnhelm hier zu finden

Das Fränlein. Kann Ihnen boch so gar unerwartet nicht sein? — (Indem sie ihm näher tritt und er mehr zurüdweicht). Ich soll Ihnen verzeihen, daß ich noch Ihre Minna bin? Berzzih Ihnen der Himmel, daß ich noch das Fräulein von Barnzhelm bin! —

v. Tellheim. Inädiges Fräulein — (Sieht ftarr auf den

Wirt und judt bie Schultern.)

Das Fräulein (wird den Wirt gewahr und winkt der Frangista). Diein

Herr, -

v. Tellheim. Wenn wir uns beiderseits nicht irren — Franziska. Je, Herr Wirt, wen bringen Sie uns denn da? Geschwind kommen Sie, lassen Sie uns den Nechten suchen.

Der Wirt. Ist es nicht ber Rechte? Gi ja boch!

Franziska. Ei nicht boch! Geschwind kommen Sie; ich habe Ihrer Jungfer Tochter noch keinen guten Morgen gesagt.

Der Wirt. D! viel Ehre — (Doch ohne von der Stelle zu gehen.) Eranziska (fast ihn an). Kommen Sie, wir wollen den Küchenzettel machen. — Lassen Sie sehen, was wir haben werden. —

Der Wirt. Gie sollen haben vors erfte -

Eranziska. Still, ja stille! Wenn das Fräulein jetzt schon weiß, was sie zu Mittag speisen soll, so ist es um ihren Appetit geschehen. Kommen Sie, das müssen Sie mir allein sagen. (Führet ihn mit Gewalt ab.)

## 9. Auftritt.

v. Tellheim. Das Fräulein.

Das Fräulein. Nun irren wir uns noch? v. Tellheim. Daß es der Himmel wollte! — Aber es aibt nur eine, und Sie find es. —

Das Frantein. Welche Umftande! Was wir uns zu

sagen haben, kann jedermann hören.

v. Tellheim. Sie hier? Was suchen Sie hier, gnäbiges

Fräulein?

Das Eränlein. Nichts suche ich mehr. (Mit offenen Armen auf ihn zugehend.) Alles, was ich suchte, habe ich gefunden.

v. Tellheim (gurudweichent). Sie suchten einen glücklichen, einen Ihrer Liebe würdigen Mann, und finden — einen Glenden

Das Fräulein. So lieben Sie mich nicht mehr? — und

lieben eine andere?

v. Tellheim. Ah! ber hat Gie nie geliebt, mein Frau-

lein, der eine andere nach Ihnen lieben fann.

Das Kräulein. Sie reißen nur einen Stachel aus meiner Seele. — Wenn ich Ihr Herz verloren habe, was liegt daran, ob mich Gleichgültigkeit oder mächtigere Neize darum gebracht? — Sie lieben mich nicht mehr, und lieben auch keine andere? — Unalücklicher Mann, wenn Sie gar nichts lieben! —

v. Tellheim. Recht, gnädiges Fräulein; der Unglückliche muß gar nichts lieben. Er verdient sein Unglück, wenn er diesen Sieg nicht über sich selbst zu erhalten weiß; wenn er es sich gefallen lassen kann, daß die, welche er liebt, an seinem Unglück Anteil nehmen dürsen. — Wie schwer ist dieser Sieg! — Seitdem mir Vernunft und Notwendigkeit besehlen, Minna von Barnhelm zu vergessen, was für Mühe habe ich angewandt! Eben wollte ich anfangen zu hoffen, daß diese Mühe nicht ewig vergebens sein würde: — und Sie ersichenen, mein Fräulein! —

Das Fräulein. Bersteh' ich Sie recht? — Halten Sie, mein Herr; lassen Sie sehen, wo wir sind, ehe wir uns weiter verirren! — Wollen Sie mir die einzige Frage beantworten?

v. Tellheim. Jede, mein Fraulein. -

Pas Fräulein. Wollen Sie mir auch ohne Wendung, ohne Winkelzug antworten? Mit nichts als einem trochnen Ja oder Nein?

v. Tellheim. Ich will es, - wenn ich fann.

Das Fräulein. Sie können es. — Gut: ohngeachtet der Mühe, die Sie angewendet, mich zu vergessen, — lieben Sie mich noch, Tellheim?

v. Tellheim. Mein Fraulein, dieje Frage. -

Das Frantein. Gie haben versprochen, mit nichts als Ja ober Nein zu antworten.

u. Tellheim. Und hinzugesett: wenn ich fann.

Das Fräulein. Sie können; Sie müssen wissen, was in Ihrem Herzen vorgeht. — Lieben Sie mich noch, Tellheim? — Ja ober Nein.

v. Tellheim. Wenn mein Herz -- Das Fräulein. Ja oder Rein!

v. Tellheim. Run, ja!

Das Fräulein. Ja?

v. Tellheim. Ja, ja! — Allein — och

Das Frankein. Geduld! - Gie lieben mich noch: ge= nug für mich. - In was für einen Ton bin ich mit Ahnen gefallen! Ein widriger, melancholischer, ansteckender Ton. -Ich nehme ben meinigen wieder an. — Nun, mein lieber Unglücklicher, Sie lieben mich noch und haben Ihre Minna noch, und sind unglücklich? Hören Sie doch, was Ihre Minna für ein eingebildetes, albernes Ding war, - ift. Gie ließ, fie läßt fich träumen, Ihr ganges Glück fei fie. — Geschwind framen Sie Ihr Unglud aus. Sie mag versuchen, wie viel fie deffen aufwiegt. - Nun?

v. Tellheim. Mein Fräulein, ich bin nicht gewohnt zu

flagen.

Das Fräulein. Sehr wohl. Ich wüßte auch nicht, was mir an einem Soldaten nach dem Brahlen weniger gefiele, als das Rlagen. Aber es gibt eine gemiffe falte, nachläffige Urt, von seiner Tapferkeit und von seinem Unglücke zu fprechen -

v. Tellheim. Die im Grunde doch auch geprahlt und

aeklaat ift.

Das Fräulein. D mein Rechthaber, so hätten Sie sich auch gar nicht unglücklich nennen follen. — Ganz geschwiegen, ober gang mit ber Sprache heraus. - Gine Vernunft, eine Notwendigkeit, die Ihnen mich zu vergeffen befiehlt? - Ich bin eine große Liebhaberin von Bernunft; ich habe sehr viel Chrerbietung für die Notwendigfeit. - Aber laffen Gie Doch hören, wie vernünftig diese Vernunft, wie notwendig diese

Notwendiafeit ift.

v. Tellheim. Wohl benn; fo hören Sie, mein Fraulein. — Sie nennen mich Tellheim; ber Name trifft ein. -Aber fie meinen, ich fei der Tellheim, den Sie in Ihrem Baterlande gekannt haben, der blühende Mann, voller Ansprüche, voller Ruhnibegierde, der feines ganzen Körpers, feiner ganzen Seele mächtig war, vor bem die Schranfen ber Ehre und des Glücks eröffnet standen, der Ihres Bergens und Ihrer Sand, wann er schon Ihrer noch nicht würdig war, täglich würdiger zu werden hoffen durfte. - Dieser Tellheim bin ich ebensowenig, — als ich mein Bater bin. Beibe sind gewesen. — Ich bin Tellheim, der verabschiedete, ber an seiner Chre gefrantte, ber Kruppel, ber Bettler. - Benem, mein Fräulein, versprachen Sie sich; wollen Sie diesem

Wort halten?

Das Frantein. Das klingt fehr tragisch! - Doch, mein Berr, bis ich jenen wiederfinde, - in die Tellheims bin ich nun einmal vernarret, - dieser wird mir ichon aus ber Not helfen muffen. - Deine Sand, lieber Bettler! (Indem fie ihn bei der Sand ergreift.)

u. Cellicim (ber die andere Sand mit bem Sute vor das Beficht ichlagt und fich von ihr abwendet). Das ist zuviel! - Do bin ich? -Laffen Gie mich, Fraulein! Ihre Gute foltert mich! - Laffen

Gie mich!

Das Fräulein. Was ist Ihnen? wo wollen Sie hin? v. Tellheim. Bon Ihnen! —

Das Ernulein. Bon mir? (Indem fie feine Sand an ihre Bruft gicht.) Träumer!

v. Cellheim. Die Bergweiflung wird mich tot zu Ihren

Küken werfen.

Das Fraulein. Bon mir?

jehen. — Over doch so entschlossen, so fest entschlossen, — teine Niederträchtigkeit zu begehen, — Sie keine Unbesonnenbeit begehen zu laffen. - Laffen Gie mich, Minna!

Pas Fräulein (ihm nach). Minna Sie lassen? Tellheim!

Tellheim!

# Drifter Aufzug.

## 1. Auftritt.

Die Sjene: ber Caal.

Just weinen Brief in der Sand). Muß ich boch noch einmal in das verdammte Saus fommen! — Gin Briefchen von meinem Herrn an das gnädige Fräulein, das seine Schwester sein will. — Wenn sich nur da nichts anspinnt! — Sonst wird des Brieftragens fein Ende werden. — Ich ware es gern los; aber ich möchte auch nicht gern ins Zimmer hinein. -Das Franenszeug fragt so viel, und ich antworte jo un= gern! - Sa, Die Thure geht auf. Wie gewünscht! bas Rammerfätzchen!

## 2. Auftritt.

#### Franzista. Juft.

Franziska (zur Thüre hinein, aus der sie kömmt). Sorgen Sie nicht: ich will schon aufpassen. — Sieh! (Indem sie Austen gewahr wird.) Da stieße mir ja gleich was auf. Aber mit dem Vieh ist nichts anzufangen.

Juft. Ihr Diener -

Franziska. Ich wollte so einen Diener nicht —

Just. Nu, nu, verzeih Sie mir die Redensart! — Da bring' ich ein Briefchen von meinem Herrn an Ihre Herrschaft, das gnädige Fräulein — Schwefter. — War's nicht so? Schwefter.

Ernnziska. Geb Er her! (Reißt ihm den Brief aus der Hand.) Just. Sie soll so gut sein, läßt mein Herr bitten, und es übergeben. Hernach soll Sie so gut sein, läßt mein Herr bitten — daß Sie nicht etwa deuft, ich bitte was!

Franziska. Nun denn?

· Just. Mein Herr versteht den Rummel. Er weiß, daß der Weg zu den Fräuleins durch die Kammermädchens geht,
— bild' ich mir ein! — Die Jungfer soll also so gut sein,
— läßt mein Herr bitten, — und ihm sagen lassen, ob er nicht das Vergnügen haben könnte, die Jungfer auf ein Viertelsstünden zu sprechen.

Franziska. Mich?

Just. Verzeih Sie mir, wenn ich Ihr einen unrechten Titel gebe. — Ja, Sie! — Nur auf ein Viertelstünden, aber allein, ganz allein, insgeheim, unter vier Augen. Er hätte Ihr was sehr Notwendiges zu sagen.

Ernuziska. Gut! ich habe ihm auch viel zu sagen. —

Er kann nur kommen; ich werde zu seinem Befehle sein.

Just. Alber, wann kann er kommen? Wann ist es Ihr am gelegensten, Jungfer? So in der Dämmerung? —

Franziska. Wie meint Er das? — Sein Herr kann kommen, wann er will; und damit packe Er sich nur!

Just. Berglich gern! (Win fortgeben.)

Franziska. Hör' Er doch! noch auf ein Wort. — Wo

find denn die andern Bedienten des Majors?

Just. Die andern? Dahin, dorthin, überallhin.

Franziska. Wo ift Wilhelm?

Just. Der Rammerdiener? den läßt der Major reisen.

Franziska. Co? Und Philipp, wo ift ber?

Just. Der Jäger? den hat der Gerr aufzuheben gegeben. Franziska. Weil er jetzt feine Jagd hat, ohne Zweifel. Aber Martin?

Just. Der Rutscher? der ist weggeritten.

Franziska. Und Frit?

Just. Der Läufer? der ist avanciert.

Franziska. Wo war Er benn, als ber Major bei uns in Thüringen im Winterquartiere stand? Er war wohl noch nicht bei ihm.

Juft. D ja, ich war Reitfnecht bei ihm; aber ich lag

im Lazarett.

Frangiska. Reitfnecht? Und jest ift Er?

Inft. Alles in allem, Rammerdiener und Jäger, Läufer

und Reitfnecht.

Franziska. Das muß ich gestehen! So viele gute, tüchtige Leute von sich zu lassen und gerade den Allerschlechtesten zu behalten! Ich möchte doch wissen, was Sein Herr an Ihm fände!

Just. Vielleicht findet er, daß ich ein ehrlicher Kerl bin. Franziska. O, man ist auch verzweiselt wenig, wenn man weiter nichts ist als ehrlich. — Wilhelm war ein andrer Mensch! — Reisen läßt ihn der Herr?

Juft. Ja, er läßt ihn, — da er's nicht hindern fann.

Franziska. Wie?

Juft. D, Wilhelm wird sich alle Chre auf seinen Reisen

machen. Er hat des Herrn ganze Garberobe mit.

Franziska. Was? Er ist doch nicht damit durchgegangen? Just. Das kann man nun eben nicht sagen; sondern als wir von Nürnberg weggingen, ist er uns nur nicht damit nachgekommen.

A granziska. D ber Spithbube!

21st. Es war ein ganzer Menich! er fonnte frisieren und rafieren und parlieren — und scharmieren — Nicht wahr?

Franziska. Sonach hätte ich den Jäger nicht von mir gethan, wenn ich wie der Major gewesen wäre. Konnte er ihn schon nicht als Jäger nützen, so war es doch sonst ein tüchtiger Bursche. — Wem hat er ihn denn aufzuheben gegeben?

Juft. Dem Rommenbanten von Spandau.

Franziska. Der Festung? Die Jago auf ben Wällen kann boch ba auch nicht groß sein.

Just. D. Philipp jagt auch ba nicht.

Franziska. Was thut er benn?

Just. Er farrt.

Franziska. Er farrt?

Just. Aber nur auf drei Jahre. Er machte ein fleines Romplott unter des Herrn Rompanie und wollte fechs Mann burch die Vorvosten bringen. -

Franziska. Ich erstaune; der Bösewicht! Inst. D, es ist ein tüchtiger Kerl, ein Jäger, der funfzig Meilen in der Runde, durch Wälder und Morafte, alle Fußsteige, alle Schleifwege fennt. Und schießen kann er!

Franziska. Gut, daß der Major nur noch den braven

Rutscher hat!

Just. Sat er ihn noch?

Franziska. Ich benke, Er sagte, Martin wäre weggesritten? So wird er boch wohl wiederkommen?

Juft. Meint Gie?

Franziska. Wo ist er benn hingeritten?

Just. Es geht nun in die zehnte Woche, da ritt er mit des Herrn einzigem und letztem Reitpferde - nach der Edwemme.

Franziska. Und ist noch nicht wieder da? D, der

Galgenstrick!

Inst. Die Schwemme kann den braven Kutscher auch wohl verschwenmt haben! — Es war gar ein rechter Kutscher! Er hatte in Wien zehn Jahre gesahren. So einen friegt der Herr gar nicht wieder. Wenn die Pferde in vollem Rennen waren, so durfte er nur machen: Brr! und auf eins mal standen sie wie die Mauern. Dabei war er ein aus: gelernter Rokarat!

Franziska. Nun ift mir für das Avancement des Läufers

bange.

Just. Nein, nein, damit hat's feine Richtigkeit. Er ift Trommelichläger bei einem Garnisonregimente geworden.

Franziska. Dacht' ich's doch.

Just. Fritz hing sich an ein liederliches Mensch, fam des Nachts niemals nach Hause, machte auf des Herrn Namen überall Schulden und tausend infame Streiche. Rurg, der Major fahe, daß er mit aller Gewalt höher wollte (bas Bangen vanlomimijo anzeigend); er brachte ihn also auf guten Beg.

Franziska. D, ber Bube!

Just. Aber ein perfekter Läufer ist er, das ist gewiß.

Wenn ihm der Herr funfzig Schritte vorgab, so konnte er ihn mit seinem besten Renner nicht einholen. Frit hingegen kann dem Galgen tausend Schritte vorgeben, und ich wette mein Leben, er holt ihn ein. — Es waren wohl alles Ihre guten Freunde, Jungser? Der Wilhelm und der Philipp, der Martin und der Frit? — Nun, Just empsiehlt sich!

#### 3. Auftritt.

Frangista und hernach ber Birt.

Franziska (bie ihm ernsthaft nachfieht). Ich verdiene den Big! — Ich bedanke mich, Just. Ich setzte die Chrlichkeit zu tief herab. Ich will die Lehre nicht vergessen. — Ah! der uns glückliche Mann! (Rebrt fich um und will nach bem Zimmer bes Frauleins geben, indem der Wirt tommt.)

Der Wirt. Warte Gie doch, mein schönes Rind.

Franziska. Ich habe jett nicht Zeit, Herr Wirt. — Der Wirt. Nur ein kleines Augenblickhen! — Noch feine Nachricht weiter von dem Herrn Major? Das konnte boch unmöglich sein Abschied sein! -

Franziska. Was denn? Der Wirt. Hat es Ihr das gnädige Fräulein nicht ers Jählt? — Als ich Sie, mein schönes Kind, unten in der Kinche verließ, so kam ich von ungefähr wieder hier in den Egal. -

Franziska. Bon ungefähr, in der Absicht, ein wenig zu horchen.

Der Wirt. Gi, mein Rind, wie fann Gie bas von mir Genten? Ginem Wirte läßt nichts übler als Neugierde. — Ich war nicht lange hier, so prellte auf einmal die Thüre bei dem gnädigen Fräulein auf. Der Major stürzte heraus; das Fräulein ihm nach; beide in einer Bewegung, mit Blicken, in einer Stellung - fo mas läßt fich nur sehen. Sie er= griff ihn; er riß sich los; sie ergriff ihn wieder. "Tellheim!" - "Fräulein! laffen Sie mich!" - "Wohin?" - Go zog er sie bis an die Treppe. Mir war schon bange, er würde sie mit herabreißen. Aber er wand sich noch los. Das Fräulein blieb an der oberften Schwelle stehn, sah ihm nach, rief ihm nach, rang die Sande. Auf einmal wandte fie fich um, lief nach bem Fenster, von dem Fenster wieder zur Treppe,

von der Treppe in dem Saale hin und wieder. Hier ftand ich; hier ging fie dreimal bei mir vorbei, ohne mich zu feben. Endlich war es, als ob sie mich säber, dher Mid 31 feben. Endlich war es, als ob sie mich sähe; aber, Gott sei bei uns! ich glaube, das Fräulein sahe mich für Sie an, mein Kind. "Franziska," rick sie, die Augen auf mich gerichtet, "bin ich nun glücklich?" Drauf sahe sie steif an die Decke, und wiederum: "bin ich nun glücklich?" Drauf wischte sie sich Thränen aus dem Auge und lächelte und fragte mich wiederum: "Franziska, bin ich nun glücklich?" — Wahrhaftig, ich wußte nicht, wie mir war. Bis sie nach ihrer Thüre lief; da kehrte sie sich nochmals nach mir um: "So komm doch, Franziska; wer jammert dich nun?" — Und damit hinein.

Franziska. D Herr Wirt, das hat Ihnen geträumt. Der Wirt. Geträumt? Nein, mein schönes Kind, so umsständlich träumt man nicht. — Ja, ich wollte wie viel drum geben, - ich bin nicht neugierig, - aber ich wollte wie viel brum geben, wenn ich ben Schlussel bagu hatte.

Franziska. Den Schlüssel? zu unsrer Thure, Herr Wirt, der stedt innerhalb; wir haben ihn zur Nacht hereingezogen;

wir sind furchtsam.

Der wirt. Nicht so einen Schlüffel; ich will fagen, mein schönes Kind, den Schlüssel, die Auslegung gleichsam, so den eigentlichen Zusammenhang von dem, was ich gesehen. -

Franziska. Ja so! — Nun, adieu, Herr Wirt. Werden wir bald essen, Herr Wirt?

Der Wirt. Mein schönes Kind, nicht zu vergessen, was ich eigentlich sagen wollte.

Franziska. Run? aber mur kurz — Der Wirt. Das gnädige Fräulein hat noch meinen Ring; ich nenne ihn meinen

Franziska. Er foll ihnen unverloren fein.

Der Wirt. Ich trage barum auch feine Sorge; ich will's nur erinnern. Sieht Sie, ich will ihn gar nicht ein-mal wieder haben. Ich kann mir doch wohl an den Fingern abzählen, woher sie den Ring kannte, und woher er dem ihrigen so ähnlich sah. Er ift in ihren Händen am besten aufgehoben. Ich mag ihn gar nicht mehr und will indes die hundert Vistolen, die ich darauf gegeben habe, auf des gnädigen Fräuleins Rechnung setzen. Richt so recht, mein schönes Rind?

### 4. Auftritt.

Baul Werner. Der Wirt. Frangista.

Werner. Da ist er ja!

Franziska. Sundert Bijtolen? Ich meinte, nur achtzig. Der Wirt. Es ist mahr, nur neunzig, nur neunzig. Das will ich thun, mein schönes Kind, das will ich thun.

Franziska. Alles das wird fich finden, Berr Wirt.

Werner (ber ihnen hinterwarts naber tommt und auf einmal der Frangisla auf die Shulter flovit). Frauenzimmerden! Frauenzimmerchen!

Franziska (eridridt). Seh!

Werner. Erschreck' Sie nicht! — Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, ich seh', Sie ist hübsch und ist wohl gar fremd - Und hubsche fremde Leute muffen gewarnt werden - Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, nehm' Gie fich vor dem Manne in acht! (Auf den Wirt zeigend.)

Der Wirt. Je, unvermutete Freude! Berr Baul Berner! Willfommen bei uns, willfommen! - Ih, es ift doch immer noch ber luftige, spaßhafte, ehrliche Werner! — Sie soll sich vor mir in acht nehmen, mein schönes Kind! Ha, ha! Werner. Geh Sie ihm überall aus bem Wege!

Der Wirt. Mir! mir! — Bin ich benn so gefährlich? Sa, ha, ha! — Hör' Sie boch, mein schönes Kind! Wie gefällt Ihr ber Epaß?

Werner. Daß es boch immer feines gleichen für Spaß

erflären, wenn man ihnen die Wahrheit jagt.

Der Wirt. Die Wahrheit! ha, ha, ha! - Nicht mahr, mein schönes Kind, immer besser! Der Mann kann spaßen! Ich gefährlich? — ich? — So vor zwanzig Jahren war was bran. Ja, ja, mein schönes Kind, da war ich gefährlich; da wußte manche davon zu sagen; aber jett

Werner. D über ben alten Rarren!

Der Wirt. Da stedt's eben! Wenn wir alt werden, ist es mit unfrer Gefährlichkeit aus. Es wird Ihm auch nicht beffer gehn, Berr Werner!

Werner. Bot Ged und fein Ende! - Frauengimmerchen, so viel Verstand wird Sie mir wohl zutrauen, baß ich von ber Gefährlichkeit nicht rebe. Der eine Teufel hat ihn verlaffen, aber es find dafür sieben andere in ihn gefahren -

Der Wirt. D, hor' Sie boch, hor' Sie boch! Wie er bas nun wieder so herum zu bringen weiß! — Spaß über

Spaß, und immer was Neues! D, es ist ein vortresslicher Mann, der Herr Paul Werner! — (Zur Franzista, als ins Opr.) Ein wohlhabender Mann und noch ledig. Er hat drei Meilen von hier ein schönes Freischulzengerichte. Der hat Beute gemacht im Kriege! — Und ist Wachtmeister bei unsern Herrn Major gewesen. D, das ist ein Freund von unsern Herrn Major! das ist ein Freund! der sich für ihn tot schlagen ließe! —

werner. Ja! und das ift ein Freund von meinem Major! das ift ein Freund! — den der Major sollte tot

schlagen laffen.

Der Wirt. Wie? was? — Nein, Herr Werner, das ist nicht guter Spaß. — Ich kein Freund vom Herrn Major? — Nein, den Spaß versteh' ich nicht.

Werner. Juft hat mir schone Dinge ergählt.

Der Wirt. Juft? Ich bacht's wohl, daß Juft durch Sie sprüche. Just ist ein böser, garstiger Mensch. Aber hier ist ein schones Kind zur Stelle; das kann reden; das mag sagen, ob ich kein Freund von dem Herrn Major din? ob ich ihm keine Dienste erwiesen habe? Und warum sollte ich nicht seim Freund sein? Ist er nicht ein verdienter Mann? Es ist wahr, er hat das Unglück gehabt, abgedankt zu werden: aber was thut das? Der König kann nicht alle verdiente Männer kennen; und wenn er sie auch alle kennte, so kann er sie nicht alle belohnen.

Werner. Das heißt Ihn Gott sprechen! — Aber Just — freilich ist an Justen auch nicht viel Besonders; doch ein Lügner ist Just nicht; und wenn das wahr wäre, was er mir

gesagt hat ---

Der Wirt. Ich will von Justen nichts hören! Wie gesagt, das schöne Kind hier mag sprechen! (zu ihr ins Ohr.) Sie weiß, mein Kind, den Ring! — Erzähl' Sie es doch Herr Wernern. Da wird er mich besser kennen lernen. Und damit es nicht herauskömmt, als ob Sie mir nur zu Gefallen rede, so will ich nicht einmal dabei sein. Ich will nicht dabei sein; ich will gehen; aber Sie sollen mir es wiedersagen, Herr Werner, Sie sollen mir es wiedersagen, der Werner, Sie sollen mir es wiedersagen, ob Just nicht ein garstiger Verleumder ist.

#### 5. Auftritt.

Paul Merner. Frangista.

Werner. Frauenzimmerchen, kennt Sie benn meinen Major?

Franziska. Den Major von Tellheim? Ja wohl fenn'

ich den braven Mann.

Werner. Ist es nicht ein braver Mann? Ist Gie dem Manne wohl aut? —

Franziska. Bom Grunde meines Bergens.

Werner. Wahrhaftig? Sieht Sie, Frauenzimmerchen, nun kömmt Sie mir noch einmal so schön vor. — Aber was sind denn das für Dienste, die der Wirt unserm Major will erwiesen haben?

Eranziska. Ich wüßte eben nicht; es wäre benn, daß er sich bas Gute zuschreiben wollte, welches glücklicherweise

aus feinem ichurfischen Betragen entstanden.

werner. So wäre es ja wahr, was mir Just gesagt hat? — (Gegen die Seite, wo der Wirt abgegangen.) Dein Glitck, daß du gegangen bist! — Er hat ihm wirklich die Zimmer ausgeräumt? — So einem Manne so einen Streich zu spielen, weil sich das Eselsgehirn einbildet, daß der Mann kein Geld mehr habe! Der Major kein Geld!

Franziska. Co? hat der Major Geld?

Werner. Wie Heu! Er weiß nicht, wie viel er hat. Er weiß nicht, wer ihm schuldig ist. Ich bin ihm selber schuldig und bringe ihm ein altes Restchen. Sieht Sie, Frauenzimmerchen, hier in diesem Bentelchen (bas er aus der einen Lasche sieht) sind hundert Louisdor, und in diesem Röllchen (bas er aus der andern zieht) hundert Dukaten. Alles sein Geld!

Franziska. Wahrhaftig? Aber warum versetzt benn ber

Major? Er hat ja einen Ring verfett -

Werner. Berfett! Glaub Sie boch so mas nicht. Bielsleicht bag er ben Bettel hat gern wollen los fein.

Franziska. Es ist fein Bettel! es ist ein jehr kostbarer

Ring, den er wohl noch dazu von lieben Sänden hat.

Werner. Das wird's auch fein. Bon lieben Händen! ja, ja! So was erinnert einen manchmal, woran man nicht gern erinnert fein will. Drum schafft man's aus den Augen.

Franzisha. Wie?

Werner. Dem Solbaten geht's in Winterquartieren

wunderlich. Da hat er nichts zu thun und pflegt sich und macht vor Langerweile Bekanntschaften, die er nur auf den Winter meinet und die das gute Herz, mit dem er sie macht, für zeitlebens annimmt. Husch ift ihm benn ein Ringelchen an den Finger praktiziert; er weiß selbst nicht, wie es dran fömmt. Und nicht selten gäb' er gern den Finger mit drum, wenn er es nur wieder los werden könnte.

Franziska. Ei, und follte es dem Major auch fo ge=

gangen fein?

werner. Gang gewiß. Besonders in Sachsen; wenn er zehn Finger an jeder Hand gehabt hätte, er hätte sie alle zwanzig voller Ringe gefriegt.

Eranziska (beiseite). Das klingt ja ganz besonders und verdient untersucht zu werden. — - Herr Freischulze, ober

Herr Wachtmeister -

Werner. Frauenzimmerchen, wenn's Ihr nichts versschlägt — Herr Wachtmeister, höre ich am liebsten.

Franziska. Nun, Herr Wachtmeister, hier habe ich ein Briefchen von dem Herrn Major an meine Herrschaft. Ich will es nur geschwind hereintragen und bin gleich wieder da. Will Er wohl so gut sein und so lange hier warten? Ich möchte gar zu gern mehr mit Ihm plaudern. Werner. Plaudert Sie gern, Frauenzimmerchen? Nun

meinetwegen; geh Sie nur; ich plaudre auch gern; ich will

warten.

Franziska. D, warte Er doch ja! (Geht ab.)

# 6. Auftritt.

Paul Werner. Das ist fein unebnes Frauenzimmerchen! — Aber ich hätte ihr doch nicht versprechen sollen, zu warten.

— Aber ich hätte ihr doch nicht versprechen sollen, zu warten.

— Denn das Wichtigste wäre wohl, ich suchte den Major auf. — Er will mein Geld nicht und versetzt lieber? — Daran kenn' ich ihn. — Es fällt mir ein Schnelker ein. — Als ich vor vierzehn Tagen in der Stadt war, besuchte ich die Rittmeisterin Marloss. Das arme Weid lag krant und jammerte, das ihr Mann dem Major vierhundert Thaler schuldig gehlieben märe. Die sie nicht müstet wir sie bei schlieben wäre, die sie nicht wüßte, wie sie sie be-zahlen sollte. Heute wollte ich sie wieder besuchen; — ich wollte ihr sagen, wenn ich das Geld für mein Gütchen aus-gezahlt kriegte, daß ich ihr fünshundert Thaler leihen könnte.

Denn ich muß ja wohl was bavon in Sicherheit bringen, wenn's in Persien nicht geht. — Aber sie war über alle Berge. Und ganz gewiß wird sie dem Major nicht haben bezahlen können. — Ja, so will ich's machen, und das je eher, je lieber. — Das Frauenzimmerchen mag mir's nicht übel nehmen; ich fann nicht warten. (Geht in Gedanfen ab und fioget faft auf ben Dajor, der ibm entgegen tommt)

#### 7. Auftritt.

b. Tellbeim. Baul Berner,

v. Tellheim. So in Gedanken, Werner?

Werner. Da find Gie ja; ich wollte eben gehn und Gie in Ihrem neuen Quartiere besuchen, Herr Major. v. Tellheim. Um mir auf den Wirt des alten die Ohren

voll zu fluchen. Gebenke mir nicht bran. Werner. Das hätte ich beiher gethan; ja. Aber eigentslich wollte ich mich nur bei Ihnen bedanken, daß Sie so gut gewesen und mir die hundert Louisdor aufgehoben. Just hat mir fie wiedergegeben. Es ware mir wohl freilich lieb, wenn Sie mir fie noch länger aufheben könnten. Aber Gie find in ein neu Quartier gezogen, das weder Sie noch ich kennen. Wer weiß, wie's da ist. Sie könnten Ihnen da gestohlen werden, und Sie mußten mir sie ersetzen; da hülfe nichts da vor. Alfo fann ich's Ihnen freilich nicht gumuten.

v. Tellheim (tagelnb). Seit wann bift du jo vorsichtig,

Merner?

Werner. Es lernt sich wohl. Man fann heute zu tage mit seinem Gelbe nicht vorsichtig genug fein. - Darnach hatte ich noch was an Sie zu bestellen, Herr Major, von der Ritt= meisterin Marloff; ich kam eben von ihr her. Ihr Mann ist Ihnen ja vierhundert Thaler schuldig geblieben; hier schickt fie Ihnen auf Abschlag hundert Dukaten. Das übrige will fie künftige Woche schicken. Ich möchte wohl selber Urjache sein, daß sie die Summe nicht ganz schickt. Denn sie war mir auch ein Thaler achtzig schuldig; und weil sie bachte, ich wäre gekommen, sie zu mahnen, — wie's denn auch wohl wahr war, — so gab sie mir sie und gab sie mir aus dem Röllchen, das fie für Gie schon zurechte gelegt hatte. - Gie können auch schon eher Ihre hundert Thaler ein acht Tage noch miffen, als ich meine paar Groschen. - Da nehmen Gie boch! (Reicht ihm die Rolle Dufaten.)

u. Tellheim. Werner!

Werner. Run? warum sehen Sie mich so starr an? -- So nehmen Sie boch, Herr Major! --

v. Tellheim. Werner!

Werner. Was fehlt Ihnen? Was ärgert Sie?

v. Tellheim (bitter, indem er sich vor die Stirne schlägt und mit dem Tuße auftritt). Daß es — die vierhundert Thaler nicht ganz sind! Werner. Nun, nun, Herr Major! Haben Sie mich denn nicht verstanden?

n. Tellheim. Eben weil ich bich verstanden habe! — Daß mich doch die besten Menschen heut am meisten quälen mussen!

Werner. Was fagen Gie?

v. Tellheim. Es geht dich nur zur Hälfte an! — Geh, Werner! (Indem er die Hand, mit der ihm Werner die Dutaten reicht, zuruchfoht.)

Werner. Sobald ich bas los bin!

u. Tellheim. Werner, wenn du nun von mir hörst, daß die Marloffin heute ganz früh selbst bei mir gewesen ist? Werner. So?

v. Tellheim. Daß sie mir nichts mehr schuldig ist? Werner. Wahrhaftia?

v. Tellheim. Daß sie mich bei Seller und Pfennig bezahlt

hat, mas wirft bu bann fagen?

Werner (der sich einen Augenblid bestinnt). Ich werde sagen, daß ich gelogen habe, und daß es eine hundsföttsche Sache ums Lügen ist, weil man drüber ertappt werden kann.

u. Tellheim. Und wirft bich schämen?

Verner. Aber der, der mich so zu lügen zwingt, was sollte der? Sollte der sich nicht auch schännen? Sehen Sie, Herr Major: wenn ich sagte, daß mich Ihr Verfahren nicht verdröße, so hätte ich wieder gelogen, und ich will nicht mehr lügen.

v. Tellheim. Sei nicht verbrießlich, Werner! Ich erfenne bein Herz und beine Liebe zu mir. Aber ich brauche

dein Geld nicht.

Werner. Sie brauchen es nicht? und verfaufen lieber und verfeten lieber und bringen fich lieber in ber Leute Mäuler?

v. Tellheim. Die Leute mögen es immer wissen, daß ich nichts mehr habe. Man muß nicht reicher scheinen wollen, als man ist.

werner. Aber warum ärmer? — Wir haben, fo lange

unser Freund hat.

v. Tellheim. Es ziemt sich nicht, daß ich bein Schuldner bin. Werner. Ziemt sich nicht? - wenn an einem heißen

Tage, den uns die Sonne und der Feind heiß machte, sich Ihr Reitknecht mit den Kantinen verloren hatte und Sie zu mir kamen und sagten: Werner, hast du nichts zu trinken? und ich Ihnen meine Feldslasche reichte, nicht wahr, Sie nahmen und tranken? — Ziemte sich das? — Bei meiner armen Seele, wenn ein Trunk faules Wasser damals nicht oft mehr wert war als alle der Quark! (Indem er auch den Beutel mit den Louisdoren herauszieht und ihm beides hinreicht.) Nehmen Sie, lieber Major! Bilben Sie sich ein, es ist Wasser. Auch das hat Gott für alle geschaffen.

u. Tellheim. Du marterst mich; bu hörst es ja, ich will

bein Schuldner nicht fein.

Werner. Erst ziemte es sich nicht; nun wollen Sie nicht? Ja, das ist was anders. (Etwas ärgerlich.) Sie wollen mein Schuldner nicht sein? Wenn Sie es denn aber schon wären, herr Major? Oder sind Sie dem Manne nichts schuldig, der einmal den hieb auffing, der Jhnen den Kopf spalten sollte, und ein andermal den Arm vom Rumpse hieb, der eben loss drücken und Jhnen die Kugel durch die Brust jagen wollte?

— Was können Sie diesem Manne mehr schuldig werden?

— Was können Sie diesem Manne mehr schuldig werden? Der hat es mit meinem Halse weniger zu sagen als mit meinem Beutel? — Wenn das vornehm gedacht ist, bei meiner armen Seele, so ist es auch sehr abgeschmadt gedacht!

v. Tellheim. Mit wem sprichst du so, Werner? Wir sind allein; jetzt darf ich es sagen; wenn uns ein dritter hörte, so wäre es Windbeutelei. Ich bekenne es mit Verzanügen, daß ich dir zweimal mein Leben zu danken habe. Aber, Freund, woran sehlte mir es, daß ich bei Gelegenheit nicht ebensoviel für dich würde gethan haben? He!

nicht ebensoviel für dich würde gethan haben? He!

Werner. Rur an der Gelegenheit! Wer hat daran gezweiselt, Herr Major? Habe ich Sie nicht hundertmal für den
gemeinsten Soldaten, wenn er ins Gedränge gesommen war,

Ihr Leben wagen sehen?

v. Tellheim. Alíjo! Werner. Aber —

v. Tellheim. Warum verstehst du mich nicht recht? Ich jage: es ziemt sich nicht, daß ich dein Schuldner bin; ich will bein Schuldner nicht sein. Nämlich in den Umständen nicht,

in welchen ich mich jett befinde.

Werner. So, so! Sie wollen es versparen bis auf bessere Zeiten; Sie wollen ein andermal Geld von mir borgen, wenn Sie keines brauchen, wenn Sie selbst welches haben und ich vielleicht keines.

v. Tellheim. Man muß nicht borgen, wenn man nicht wieder zu geben weiß.

Werner. Ginem Mann wie Gie fann es nicht immer

fehlen.

v. Tellheim. Du kenust die Welt! — Um wenigsten nuß man sodann von einem borgen, der sein Geld selbst braucht.

Werner. D ja, so einer bin ich! Wozu braucht' ich's benn? — Wo man einen Wachtmeister nötig hat, gibt man ihm auch zu leben.

v. Tellheim. Du brauchst es, mehr als Wachtmeister zu werden, dich auf einer Bahn weiter zu bringen, auf der ohne

Geld auch ber Würdigfte gurudbleiben tann.

Werner. Mehr als Wachtmeister zu werben? baran denke ich nicht. Ich bin ein guter Wachtmeister und dürfte leicht ein schlechter Rittmeister und sicherlich noch ein schlechter

General werden. Die Erfahrung hat man. v. Tellhrim. Mache nicht, daß ich etwas Unrechtes von dir denken muß, Werner! Ich habe es nicht gern gehört, was mir Just gesagt hat. Du hast dein Gut verkauft und willst wieder herumschwärmen. Laß mich nicht von dir glauben, daß du nicht sowohl das Metier als die wilde, liederliche Lebensart liebest, die unglücklicherweise damit verbunden ist. Man muß Soldat sein für sein Land, oder aus Liebe zu der Sache, für die gesochten wird. Dhue Absicht heute hier, morgen da dienen, heißt wie ein Fleischerknecht reisen, weiter nichts.

Werner. Nun ja doch, Herr Major: ich will Ihnen folgen. Sie wissen besser, was sich gehört. Ich will bei Ihnen bleiben. — Aber, lieber Major, nehmen Sie boch auch derweile mein Geld. Heut ober morgen muß Ihre Sache aus fein. Gie muffen Gelo die Menge bekommen. Gie follen mir es sodann mit Interessen wiedergeben. Ich thu es ja

nur der Interessen wegen.

v. Tellheim. Schweig davon! Werner. Bei meiner armen Seele, ich thu es nur der Interessen wegen! — Wenn ich manchmal dachte: wie wird es mit dir aufs Alter werden? wenn du zu schanden ge= hauen bist? wenn du nichts haben wirst? wenn du wirst betteln gehen müssen? so dachte ich wieder: Nein, du wirst nicht betteln gehn; du wirst zum Major Tellheim gehn; der wird seinen letzten Pfennig mit dir teilen; der wird dich 3u Tode füttern; bei bem wirft du als ein chrlicher Kerl sterben fonnen.

p. Cellheim (indem er Werners Sand ergreift). Und, Kamerad, Das

denkst du nicht noch?

Werner. Nein, das denk' ich nicht mehr. — Wer von mir nichts annehmen will, wenn er's bedarf und ich's habe, der will mir auch nichts geben, wenn er's hat und ich's bedarf.

- Schon gut! (Win gehn.)

v. Tellheim. Mensch, mache mich nicht rasend! Wo willst du hin? (Hatt ihn zurück.) Wenn ich dich nun auf meine Ehre versichere, daß ich noch Geld habe; wenn ich dir auf meine Ehre verspreche, daß ich dir es sagen will, wenn ich seines mehr habe; daß du der erste und einzige sein sollst, bei dem ich mir etwas borgen will: — bist du dann zusrieden?

Werner. Muß ich nicht? - Geben Gie mir bie Sand

darauf, Herr Major.

v. Tellheim. Da, Paul! — Und nun genug bavon. 3ch kam hieher, um ein gewiffes Mabchen zu iprechen. —

#### 8. Auftritt.

Frangista (aus dem Bimmer des Frauleins). v. Tellheim. Paul Berner.

Eranziska (im Heraustreten). Sind Sie noch da, Herr Wachtmeister? — (Indem sie den Tellheim gewahr wird.) Und Sie sind auch da, Herr Major? — Den Augenblick bin ich zu Ihren Diensten. (Geht geschwind wieder in das Jimmer.)

# 9. 2luftritt.

#### v. Tellheim. Paul Berner.

v. Cellheim. Das war sie! — Aber ich höre ja, bu fennst sie, Werner?

Werner. Ja, ich fenne bas Frauenzimmerchen. -

v. Cellheim. Gleichwohl, wenn ich mich recht erinnere, als ich in Thüringen Winterquartier hatte, warst bu nicht bei mir?

werner. Rein, da besorgte ich in Leipzig Montierungs= ftude.

v. Tellheim. Woher fennst du sie denn also?

Werner. Unsere Bekanntschaft ist noch blutzung. Sie ist von heute. Aber junge Bekanntschaft ist warm. v. Tellheim. Also hast du ihr Fräulein wohl auch schon

gesehen?

Werner. Ist ihre Berrschaft ein Fräulein? Sie hat mir gesagt, Sie fennten ihre Berrichaft.

v. Tellheim. Hörst du nicht? aus Thüringen her. Werner. Ist das Fräulein jung?

v. Tellheim. Ja. Werner. Schon?

v. Tellheim. Gehr schön.

Werner. Reich?

v. Tellheim. Gehr reich.

Werner. Ift Ihnen das Fräulein auch so gut wie das Mädden? Das wäre ja vortrefflich!

v. Tellheim. Wie meinst bu?

# 10. Auftritt.

Grangista (wieder heraus, mit einem Briefe in ber Sand). v. Tellbeim. Paut Werner.

Franziska. Herr Major -

v. Tellheim. Liebe Franziska, ich habe bich noch nicht

willfommen beißen fönnen.

Franziska. In Gedanken werden Sie es doch ichon gethan haben. Ich weiß, Sie sind mir gut. Ich Ihnen auch. Aber bas ist gar nicht artig, baß Sie Leute, die Ihnen gut find, fo ängstigen.

Werner (für sich). Ha, nun mert' ich. Es ist richtig! v. Tellheim. Mein Schicksal, Frangiska! - Haft du ihr den Brief übergeben?

Franziska. Ja, und hier übergebe ich Ihnen — (reicht ihm ben Brief).

v. Tellheim. Gine Antwort?

Franziska. Rein, Ihren eignen Brief wieder. v. Tellheim. Was? Sie will ihn nicht lefen?

Franziskn. Sie wollte wohl, aber - wir können Ge= schriebnes nicht aut lesen.

v. Tellheim. Schäferin!

Franziska. Und wir benken, bag bas Briefschreiben für die nicht erfunden ist, die sich mündlich mit einander unterhalten fönnen, sobald sie wollen.

v. Tellheim. Belcher Bormand! Sie muß ihn lesen. Er enthält meine Rechtfertigung, - alle die Gründe und Urfachen --

Franziska. Die will das Fräulein von Ihnen selbst

hören, nicht lesen.

v. Tellheim. Bon mir felbst hören? Damit mich jedes Wort, jede Miene von ihr verwirre, damit ich in jedem ihrer Blicke Die gange Größe meines Verlufts empfinde? -

Franziska. Dhne Barmherzigkeit! - Nehmen Gie! (Gie gibt ihm den Brief.) Sie erwartet Sie um drei Uhr. Sie will ausfahren und die Stadt besehen. Gie follen mit ihr fahren.

v. Cellheim. Dit ihr fahren?

Franziska. Und was geben Sie mir, so lass' ich Sie beibe ganz allein fahren? Ich will zu Hause bleiben.

v. Tellheim. Ganz allein? Eranziska. In einem schönen, verschloßnen Wagen.

v. Tellheim. Unmöglich!

Franziska. Ja, ja; im Wagen muß ber Herr Major Rat aushalten! ba fann er uns nicht entwischen. Darum geschieht es eben. - Rurg, Gie fommen, Berr Major, und Bunkte brei. Run? Sie wollten mich ja auch allein sprechen. Was haben Sie mir benn zu sagen? — Ja so, wir sind nicht allein. (Indem fie Wernern anficht.)

v. Tellheim. Doch, Franziska, wir wären allein. Aber da das Fräulein den Brief nicht gelesen hat, so habe ich dir

noch nichts zu sagen.

Franziska. Go wären wir doch allein? Gie haben vor bem Herrn Wachtmeister feine Geheimnisse?

v. Tellheim. Rein, feine.

Franziska. Gleichwohl, bunft mich, follten Gie welche vor ihm haben.

v. Tellheim. Wie bas?

Werner. Warum bas, Frauenzimmerchen?

Eranziska. Besonders Geheimniffe von einer gewiffen Urt — alle zwanzig, herr Bachtmeister? (Indem fie beide hande mit gespreizen Fingern in die hohe halt.)

Werner. St! st! Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen! v. Tellheim. Was heißt das?

Franziska. Suich ift's am Finger, Herr Wachtmeifter? (Mis ob fie einen Ring gefdwind anftedte.)

v. Tellheim. Was habt ihr?

Werner. Frauenzimmerchen, Frauenzimmerchen, Sie wird ja wohl Spaß verstehn?

v. Tellheim. Werner, du haft doch nicht vergessen, was ich dir mehrmal gesagt habe, daß man über einen gewissen Punkt mit dem Frauenzimmer nie scherzen muß?

Werner. Bei meiner armen Geele, ich tann's vergeffen

haben! - Frauenzimmerchen, ich bitte -

Franziska. Nun, wenn es Spaß gewesen ift; dasmal

will ich es Ihm verzeihen.

v. Tellheim. Wenn ich denn durchaus kommen nuß, Franziska! so mache doch nur, daß das Fräulein den Brief vorher noch lieset. Das wird mir die Peinigung ersparen, Dinge noch einmal zu denken, noch einmal zu sagen, die ich so gern vergessen möchte. Da, gib ihr ihn! (Indem er den Brief untehrt und ihr ihn zureichen will, wird er gewahr, daß er erbrochen ist.) Aber

sehe ich recht? Der Brief, Franziska, ist ja erbrochen.

Ernnziska. Das kann wohl kein. (Benist ihn.) Wahrhaftig, er ist erbrochen. Wer muß ihn denn erbrochen haben? Doch gelesen haben wir ihn wirklich nicht, Herr Major, wirklich nicht. Wir wollen ihn auch nicht lesen, denn der Schreiber kömmt selbst. Kommen Sie ja; und wissen Sie was, Herr Major? Kommen Sie nicht so, wie Sie da sind, in Stiefeln, kaum frisiert. Sie sind zu entschuldigen; Sie haben uns nicht vermutet. Kommen Sie in Schuhen und lassen Sie sich frischen. — So sehen Sie mir gar zu brav, gar zu preußisch aus!

v. Tellheim. Ich bante bir, Frangista.

Franziska. Sie sehen aus, als ob Sie vorige Nacht kampiert hätten.

v. Tellheim. Du fannst es erraten haben.

Franziska. Wir wollen uns gleich auch puten und sodann effen. Wir behielten Sie gern zum Gsen, aber Ihre Gegenwart möchte uns an dem Gsen hindern; und sehen Sie, so gar verliebt sind wir nicht, daß uns nicht hungerte.

so gar verliedt sind wir nicht, daß uns nicht hungerte.
v. Cellheim. Ich geh'! Franziska, bereite sie indes ein wenig vor, damit ich weder in ihren, noch in meinen Augen verächtlich werden dark. — Konum, Werner, du sollst mit nir essen.

Werner. An der Wirtstafel, hier im Hause? Da wird

mir fein Biffen schmeden.

v. Tellheim. Bei mir auf der Stube.

werner. So folge ich Ihnen gleich. Rur noch ein Wort mit dem Frauenzimmerchen.

v. Tellheim. Das gefällt mir nicht übel! (Beht ab.)

# 11. Huftritt.

Baul Werner, Frangista.

Eranjiska. Nun, Herr Wachtmeister? — Werner. Frauenzimmerchen, wenn ich wiederkomme, soll

ich auch geputter kommen?

Franziska. Komm Er, wie Er will, Herr Wachtmeister; meine Augen werden nichts wider Ihn haben. Aber meine Ohren werden besto mehr auf ihrer Hut gegen Ihn sein muffen. — Zwanzig Finger, alle voller Ninge! Gi, ei, Berr

Wachtmeister!

Werner. Nein, Frauenzimmerden, eben das wollt' ich Ihr noch sagen: die Schnurre fuhr mir nun so heraus! Es ist nichts dran. Man hat ja wohl an einem Ninge genug. Und hundert und aber hundertmal habe ich den Major fagen hören: Das muß ein Schurke von einem Solbaten fein, ber ein Mädchen anführen kann! — So denk' ich auch, Frauen-zimmerchen. Verlaß Sie sich drauf! — Ich muß machen, daß ich ihm nachkomme. — Guten Appetit, Frauenzimmerchen! (Geht ab.)

Franzisha. Gleichfalls, Berr Wachtmeister! - Ich glaube, ber Dann gefällt mir! (Indem fie hereingehen will, tommt ihr bas Fran-

lein entgegen.)

### 12. Auftritt.

Das Fraulein. Frangista.

Das Eräulein. Ist der Major schon wieder fort? — Franziska, ich glaube, ich wäre jest schon wieder ruhig genug, daß ich ihn hätte hier behalten können.

Franziska. Und ich will Sie noch ruhiger machen.

Das Eranlein. Defto beffer! Gein Brief, o fein Brief! Jede Zeile sprach den ehrlichen, edlen Mann. Jede Weigerung, mich zu besitzen, beteuerte mir seine Liebe. — Er wird es wohl gemerkt haben, daß wir den Brief gelesen. — Mag er doch; wenn er nur kömmt. Er kömmt doch gewiß? — Bloß ein wenig zu viel Stolz, Franziska, scheint mir in seiner Aufführung ju fein. Denn aud feiner Geliebten fein Glück nicht wollen zu banken haben, ist Stolz, unverzeihlicher Stolz! Wenn er mir diesen zu start merten läßt, Franziska — Franziska. So wollen Sie seiner entsagen?

Das Fräulein. Gi, sieh doch! Jammert er dich nicht

schon wieder? Nein, liebe Närrin, eines Jehlers wegen entsagt man keinem Manne. Nein; aber ein Streich ist mir beigefallen, ihn wegen bieses Stolzes mit ähnlichem Stolze ein wenig zu martern.

Ernuziska. Nun, da müssen Sie ja recht sehr ruhig sein, mein Fräulein, wenn Ihnen schon wieder Streiche bei-

fallen.

Das Fräulein. Ich bin es auch; komm nur. Du wirst beine Rolle dabei zu spielen haben. (Sie gehen herein.)

# Vierter Aufzug.

# 1. Auftritt.

Die Szene: bas Zimmer bes Fräuleins.

Das Fräulein (völlig und reich, aber mit Gefchuad gelleibet). Frauzista (Sie flehen vom Tifche auf, ben ein Bebienter abräumt)

**Eranziska.** Sie können unmöglich satt sein, gnädiges Fräulein.

Das Fräulein. Meinst du, Franziska? Bielleicht, daß

ich mich nicht hungrig niedersetzte.

Eranziska. Wir hatten ausgemacht, seiner währender Mahlzeit nicht zu erwähnen. Aber wir hätten uns auch vornehmen sollen, an ihn nicht zu denken.

Das Fränlein. Wirklich, ich habe an nichts als an ihn

gedacht.

Franziska. Das merkt' ich wohl. Ich sing von hundert Dingen an zu sprechen, und Sie antworteten mir auf jedes verkehrt. (Ein andere Bedienter trägt Kasse aus.) Hier könnut eine Nahrung, bei der man eher Grillen machen kann. Der liebe, melancholische Kasse!

Das Kräulein. Grillen? Ich mache keine. Ich benke bloß der Lektion nach, die ich ihm geben will. Haft du mich

recht begriffen, Franziska?

Franziska. D ja; am besten aber war' es, er erfparte

Pas Fräulein. Du wirst sehen, daß ich ihn von Grund aus kenne. Der Mann, der mich jetzt mit allen Neichtumern verweigert, wird mich der ganzen Welt streitig machen, sobald er hört, daß ich unglüdlich und verlaffen bin.

Franziska (jehr ernithaft.) Und jo mas muß die feinste Gigen=

liebe unendlich fikeln.

Das Eräulein. Sittenrichterin! Seht doch! vorhin erstappte sie mich auf Citelkeit, jetzt auf Eigenliebe. — Nun, latz mich nur, liebe Franziska. Du sollst mit deinem Wachtmeister auch machen können, was du willst.

Franziska. Mit meinem Bachtmeister?

Das Fräulein. Ja, wenn du es vollends lengnest, so ist es richtig. -- Ich habe ihn noch nicht gesehen; aber aus jedem Worte, das du mir von ihm gesagt haft, prophezeie ich dir deinen Mann.

### 2. Auftritt.

Riccant be la Marliniere, Das Fraulein. Frangista.

Riccaut (noch innerhalb ber Szene). Est-il permis, Monsieur le Major?

Franziska. Bas ift bas? Will bas zu und? (Gegen bie

Thure gehend.)

Biccout. Parbleu! If bin unriftig. — Mais non — If bin nit unriftig — C'est sa chambre —

Franziska. Gang gewiß, gnädiges Fräulein, glaubt dieser Berr, den Major von Tellheim noch hier zu finden.

Riccaut. J's jo! — Le Major de Tellheim; juste, ma belle enfant, c'est lui que je cherche. Où est-il?

Franziska. Er wohnt nicht mehr hier.

Riccaut. Comment? not vor vier un swanzit Stund hier logier? Und logier nit mehr hier? Wo logier er benn? Das Fräulein (die auf ihn zutömmt). Mein Berr, -

Riccout. Ah, Madame, - Mademoiselle, - Thro

Gnad verzeih -

Das Frantein. Mein Berr, Ihre Frrung ist fehr zu vergeben und Ihre Verwunderung fehr natürlich. Der Herr Major hat die Gute gehabt, mir, als einer Fremden, die nicht unterzukommen mußte, sein Zimmer zu überlaffen.

Bircaut. Ah, voilà de ses politesses! C'est un très-

galanthomme que ce Major!

Das Fräulein. Wo er indes hingezogen, - wahrhaftig, ich muß mich schämen, es nicht zu wissen.

Riccaut. Thro Gnad nit wiß? C'est dommage; j'en

suis fâché.

Das Eräulein. Ich hätte mich allerbings barnach erkuns bigen sollen. Freilich werden ihn seine Freunde noch hier suchen.

Biccaut. It bin fehr von feine Freund, Ihro Guab -

Das Fräulein. Franziska, weißt du es nicht?

Eranziska. Nein, gnädiges Fräulein. Biccant. If hätt ihn zu fprek, sehr notwendik. Ik komm ihm bringen eine Nouvelle, davon er sehr frölik sein wird. Das Eränlein. Ich bedauere um so viel mehr. — Doch

hoffe ich, vielleicht bald ihn zu sprechen. Ift es gleichviel, aus wessen Munde er diese aute Nachricht erfährt, so erbiete ich mich, mein Herr -

Riccaut. If versteh. - Mademoiselle parle françois? Mais sans doute; telle que je la vois! — La demande étoit bien impolie; Vous me pardonnerés, Mademoiselle. —

Pas Kräulein. Mein Herr — Micraut. Nit? Sie sprek nit französisch, Ihro Gnad? Das Kräulein. Mein Herr, in Frankreich würde ich es zu sprechen suchen. Aber warum hier? Ich höre ja, daß Sie mich verstehen, mein Herr. Und ich, mein Herr, werde Sie gewiß auch verstehen; sprechen Sie, wie es Ihnen beliedt.

**Miccant.** Gutt, gutt! Ik kann auf mik auf deutsch explicier. — Sachés donc, Mademoiselle, — Ihro Gnad soll also wiß, daß if komm von die Tafel bei der Minister -Minister von — Minister von — wie heiß der Minister da drauß? — in der lange Straß? — auf die breite Plat;? —

Das Fraulein. Sch bin hier noch völlig unbefannt. Riccaut. Run, die Minifter von der Kriegsbepartement. — Da haben if zu Mittag gespeisen; — if speisen à l'ordinaire bei ihm, - und da if man gekommen reden auf der Major Tellheim; et le Ministre m'a dit en confidence, car Son Excellence est de mes amis, et il n'y a point de mystères entre nous — Se. Excellenz, will if sag, haben mir vertrau, baß die Sat von unserm Major sei auf den Point zu enden, und gutt zu enden. Er habe gemakt ein Rapport an ben Könik, und der Könik habe darauf resolvier, tout-a-fait en faveur du Major. — Monsieur, m'a dit Son Excellence, Vous comprenés bien, que tout dépend de la manière, dont on fait envisager les choses au roi, et Vous me connoissez. Cela fait un très-joli garçon que ce Tellheim, et ne sais-je pas que Vous l'aimez? Les amis de mes amis sont aussi les miens. Il coute un peu cher au roi ce Tellheim, mais est-ce que l'on sert les rois pour rien! Il faut s'entr'aider en ce monde; et quand il s'agit de pertes, que ce soit le roi, qui en fasse, et non pas un honnêt-homme de nous autres. Voilà le principe, dont je ne me dépars jamais. — Was sa sa shro Gnad hierzu? Nit wahr, das is ein brav Maun? Ah! que Son Excellence a le cœur dien placé! Er hat mir au reste verjifer, wenn der Major nit sono befommen habe une Lettre de la main — cine Köniflifen Handbries, daß er heut infailliblement müsse befommen einen.

Das Fräulein. Gewiß, mein Herr, diese Nachricht wird bem Major von Tellheim höchst angenehm sein. Ich wünschte nur, ihm ben Freund zugleich mit Namen nennen zu können,

ber jo viel Anteil an feinem Glücke nimmt -

Riccaut. Mein Namen wünscht Ihro Gnad? — Vous voyés en moi — Ihro Gnad seh in mit le Chevalier Riccaut de la Marlinière, Seigneur de Pret-au-val, de la branche de Prensd'or. — Ihro Gnad steh verwundert, mit aus so ein groß, groß Familie zu hören, qui est veritablement du sang Royal. — Il faut le dire; je suis sans doute le Cadet le plus avantureux, que la maison a jamais eu — It dien von meiner elste Jahr. Ein Affaire d'honneur matte mit fliehen. Darauf haben it gedienet Er. Päpstliken Eilikheit, der Republik Et. Marino, der Kron Polen und den Etaatens General, die it endlik din drienst von den Etaatens General, que je voudrois n'avoir jamais vu ce pays-là! Hätte man mit gelaß im Dienst von den Etaatens General, so müßt ik nun sein auß wenikst doerst. Aber so hier immer und ewik Capitaine geblieben, und nun gar sein ein abgedankte Cavitaine

Das Fräulein. Das ist viel Unglück.

Riccaut. Oui, Mademoiselle, me voilà reformé, et par-là mis sur le pavé!

Das Fräulein. Ich beflage fehr.

Riccant. Vous êtes bien bonne, Mademoiselle. — Nein, man kenn sik hier nit auf den Verdienst. Einen Mann wie mik su reformir! Einen Mann, der sik nok dasu in diesem Dienst hat rouinir — Ik haben dabei sugesetzt mehr als swansik tausend Livres. Was hab ik nun? Tranchons le mot; je n'ai pas le sou, et me voilà exactement vis-à-vis du rien. -

Das Eräulein. Es thut mir ungemein leid.

Riccaut. Vous êtes bien bonne, Mademoiselle. Aber wie man pfleg fu fagen: ein jeder Unglück schlepp nak sik seine Bruder; qu'un malheur ne vient jamais seul: so mit mir arrivir. Was ein Honnet-homme von mein Extraction fann anders haben für Ressource als das Spiel? Nun hab if immer gespielen mit Glud, so lang it hatte nit von noten ber Glüd. Run if ihr hatte von nöten, Mademoiselle, je joue avec un guignon, qui surpasse toute croyance. Seit funffehn Tag if vergangen feine, wo sie mit nit hab gesprenkt. Not gestern hab sie mit gesprentt breimal. Je sais bien, qu'il y avoit quelque chose de plus que le jeu. Car parmi mes pontes se trouvoient certaines dames - St will nits weiter fag. Man muß fein galant gegen die Damen. Sie haben auf mit heut invitir, mir su geben revanche: mais - Vous m'entendez, Mademoiselle - Man muß erst wiß, wovon leben, ehe man haben kann, wovon su spielen. --

Das Fräulein. Ich will nicht hoffen, mein Berr -Riccaut. Vous êtes bien bonne, Mademoiselle -

Das Fräulein (nimmt bie Frangista beiseite). Frangista, ber Mann dauert mich im Ernste. Ob er mir es wohl übel nehmen würde, wenn ich ihm etwas anböte?

Franziska. Der fieht mir nicht banach aus.

Das Fräulein. But! - Mein Berr, ich höre, - daß Sie spielen, daß Sie Bank machen, ohne Zweifel an Orten, wo etwas zu gewinnen ift. Ich muß Ihnen bekennen, daß ich — gleichfalls das Spiel sehr liebe —

Riccout. Tant mieux, Mademoiselle, tant mieux!

Tous les gens d'esprit aiment le jeu à la fureur.

Das Eräulein. Daß ich fehr gern gewinne, sehr gern mein Geld mit einem Manne wage, der — zu spielen weiß. — Wären Sie wohl geneigt, mein Herr, mich in Gesellschaft zu nehmen? Mir einen Anteil an Ihrer Bank zu gönnen?

Bircaut. Comment, Mademoiselle, Vous voulés être de moitié avec moi? De tout mon cœur.

Das Fraulein. Bors erste nur mit einer Aleinigkeit —

Biccaut. Ah, Mademoiselle, que Vous êtes charmante! -

Das Eräulein. Sier habe ich, was ich ohnlängst ge-

wonnen, nur zehn Vistolen — ich nuß mich zwar schämen, io wenig -

Riccaut. Donnés toujours, Mademoiselle, donnés.

(Nimmt cs.)

Das Frantein. Dhne Zweifel, daß Ihre Bank, mein

Berr, sehr ansehnlich ist -

Riccout. Ja mohl, fehr ansehnlif. Gehn Biftol? Ihr Onad foll fein bafür interessir bei meiner Bant auf ein Dreiteil, pour le tiers. Swar auf ein Dreiteil sollen sein etwas mehr. Dot mit einer schöne Damen muß man es nehmen nit so genau. If gratulier mit, su kommen badurk in liaison mit Ihro Gnad, et de ce moment je recommence à bien augurer de ma fortune.

Das Frantein. Ich fann aber nicht babei fein, wenn Gie

ivielen, mein Berr.

Riccant. Was brauk Ihro Gnad babei su fein? Wir

andern Spieler find ehrlife Leut untereinander.

Das Franlein. Wenn wir gludlich find, mein Berr, fo werden Sie mir meinen Anteil schon bringen. Sind wir aber unglücklich —

Riccaut. Co komm if holen Refruten. Nit wahr, Ihro

Gnab?

Das Fränlein. Auf die Länge dürften die Refruten fehlen. Berteidigen Sie unser Geld baher ja wohl, mein Berr.

Riccant. Bofur feb mit Ihro Gnad an? Für ein Gin=

falspinie? für ein dumme Teuf?

Das Fräulein. Berzeihen Gie mir -

Riccaut. Je suis des Bons, Mademoiselle. Savés-vous ce que cela veut dire? It bin von die Ausgelernt -

Das Fräulein. Aber doch wohl, mein Berr -Riccaut. Je sais monter un coup -

Das Fräulein (verwundernd). Collten Gie?

Riccaut. Je file la carte avec une adresse -

Das Fräulein. Rimmermehr!

Riccaut. Je fais sauter la coupe avec une dextérité -Das Fräulein. Sie werden doch nicht, mein Herr? Riccaut. Was nit? Ihro Gnad, was nit? Donnés-moi

un pigeonneau à plumer, et -

Das Fräulein. Falich fpielen? betrügen?

Riccaut. Comment, Mademoiselle? Vous appellés cela betrügen? Corriger la fortune, l'enchaîner sous ses doigts, être sur de son fait, das nenn die Deutsch betrugen? Betrügen! D, was ift bie beutsch Sprak für ein arm Sprak! für ein plump Sprak!

Nas Fräulein. Nein, mein Herr, wenn Sie so benken— Riccaut. Laissés-moi faire, Mademoiselle, und sein Sie ruhik! Was gehn Sie an, wie ik spiel? — Inng, morgen entweder sehn mik wieder Ihro Inad mit hundert Pistol, oder seh mik wieder gar nit — Votre très-humble, Mademoiselle, votre très-humble — (Cilends ab.)

Das Früulein (die ihm mit Erstaunen und Berdruß nachsicht). Ich wünsiche das letzte, mein Herr, das letzte!

# 3. Auftritt.

Das Fraulein. Frangista.

Franziska (erbittert). Kann ich noch reben? D schön! o

Das Fräulein. Spotte nur; ich verbiene es. (Nach einem kleinen Nachdeuten und gelassener.) Spotte nicht, Franziska; ich verbiene es nicht.

Franziska. Bortrefflich! da haben Sie etwas Allerliebstes gethan: einem Spitzbuben wieder auf die Beine geholfen. Das Fräulein. Es war einem Anglücklichen zugedacht.

Franziska. Und was das Beste dabei ist: der Kerl hält Sie für seinesgleichen. — D, ich nuß ihm nach und ihm das Geld wieder abnehmen. (Wia sort.)

Das Eräulein. Franziska, laß den Kaffee nicht vollends

falt werden; schent' ein.

Franziska. Er muß es Ihnen wiedergeben; Sie haben sich anders besonnen; Sie wollen mit ihm nicht in Gesellschaft spielen. Zehn Pistolen! Sie hörten ja, Fräulein, daß es ein Bettler war! (Das Fräulein schenkt indes seih). Wer wird einem Bettler so viel geben? Und ihm noch dazu die Erniedrigung, es erbettelt zu haben, zu ersparen suchen? Den Mildthätigen, der den Bettler aus Großmut verkennen will, verkennt der Bettler wieder. Kun mögen Sie es haben, Fräulein, wenn er Ihre Gade, ich weiß nicht wosür ansieht. — (und reicht der Franziska eine Tasse.) Wollen Sie mir das Blut noch mehr in Wallung dringen? Ich mag nicht trinken. (Das Fräulein seht sie wieder weg.) "Pardleu, Ihro Gnad, man kenn sit hier nit auf den Berdienst." (In dem Tone des Franzosch.) Freilich nicht, wenn man die Svisduben so ungehangen herumlaufen lästt.

Das Früulein (tati und nachdentend, indem sie trinti). Mädchen, du verstehst dich so trefslich auf die guten Meuschen; aber, wann willst du die schlechten ertragen lernen? — Und sie sind doch auch Meuschen. — Und östers dei weitem so schlechte Meuschen nicht, als sie scheinen. — Man muß ihre gute Seite nur aufsuchen. — Ich bilde mir ein, dieser Franzose ist nichts als eitel. Aus bloßer Eitelkeit macht er sich zum salschen Spieler; er will mir nicht verbunden scheinen; er will sich den Danf ersparen. Bielleicht, daß er nun hingeht, seine kleinen Schulden bezahlt, von dem Reste, so weit er reicht, still und sparsam lebt und an das Spiel nicht denkt. Wenn das ist, liebe Franzisska, so laß ihn Rekruten holen, wenn er will. — 1681st ihr die Tasse. Da, seh weg! — Aber, sage mir, sollte Tellheim nicht schon da sein?

Franziska. Nein, gnädiges Fräulein; ich kann beides nicht, weber an einem schlechten Menschen die gute, noch an

einem guten Menschen die bofe Seite aufsuchen.

Das Fraulein. Er fommt boch gang gewiß? -

Franziska. Er follte wegbleiben! — Sie bemerken an ihm, an ihm, bem besten Manne, ein wenig Stolz, und darum

wollen Gie ihn fo graufam neden?

**Das Fräulein.** Kömmst du da wieder hin? — Schweig; das will ich nun einmal so. Wo du mir diese Lust verdirbst, wo du nicht alles sagt und thust, wie wir es abgeredet haben; — Ich will dich schon allein mit ihm lassen, und dann — Sept kömmt er wohl.

#### 4. Auftritt.

Paul Berner (ber in einer stellung, gleichjam im Dienfte, hereintritt). Das Fraulein. Frangista.

Franziska. Nein, es ist nur sein lieber Wachtmeister. Das Fräulein. Lieber Wachtmeister? Auf wen bezieht sich dieses Lieber?

Franziska. Gnädiges Fräulein, machen Sie mir den Mann nicht verwirrt. — Ihre Dienerin, Gerr Wachtmeister;

was bringen Sie uns?

Werner (geht, ohne auf die Franzista zu achten, an das Fräulein). Der Major von Tellheim läßt an das gnädige Fräulein von Barns helm durch mich, den Wachtmeister Werner, seinen unterthänigen Respekt vermelden und sagen, daß er sogleich hier sein werde.

Das Fraulein. Wo bleibt er benn?

Werner. Ihro Gnaden werden verzeihen; wir find noch vor dem Schlage brei aus bem Quartier gegangen; aber ba hat ihn der Kriegszahlmeifter unterwegens angeredet; und weil mit bergleichen Herrn bes Rebens immer kein Ende ift, so gab er mir einen Wink, dem gnädigen Fräulein ben Vorfall zu rapportieren.

Das Eräulein. Recht wohl, Herr Wachtmeister. Ich wünsche nur, daß der Kriegszahlmeister dem Major etwas

Ungenehmes möge zu fagen haben.

Werner. Das haben bergleichen Berren ben Offizieren felten. Haben Ihro Gnaden etwas zu befehlen? (3m Begriff, wieder ju gehen.)

Franziska. Run, wo benn schon wieder hin, Herr Wachts meister? Hätten wir denn nichts miteinander zu plaudern? Werner sachte zu Franzikla und ernsthaft). Hier nicht, Frauens

gimmerchen. Es ist wider den Respekt, wider die Subording

tion. — Gnädiges Fräulein —

Das Fräulein. Ich danke für Seine Bemühung, Herr Wachtmeister. — Es ist mir lieb gewesen, Ihn kennen zu lernen. Franziska hat mir viel Gutes von Ihm gesagt. (Werner wacht eine steise Verbeugung und geht ab.)

#### 5. Auftritt.

#### Das Fraulein. Frangista.

Das Eräulein. Das ist bein Wachtmeister, Franziska? Eranziska. Wegen des spöttischen Tones habe ich nicht Beit, Diefes Dein nochmals aufzumuten. - - Ja, gnäbiges Fräulein, das ist mein Wachtmeister. Sie finden ihn ohne Zweisel ein wenig steif und hölzern. Jetzt kam er mir fast auch so vor. Aber ich merke wohl, er glaubte, vor Ihro Gnaden auf die Parade ziehen zu müssen. Und wenn die Soldaten paradieren, — ja freilich scheinen sie da mehr Drechslerspuppen als Männer. Sie sollten ihn hingegen nur sehn und hören, wenn er fich felbst gelaffen ift.

Das Fränlein. Das müßte ich denn wohl. Franziska. Er wird noch auf dem Saale sein. Darf ich nicht gehn und ein wenig mit ihm plaudern? Das Fräulein. Ich versage dir ungern dieses Bergnügen. Du mußt hier bleiben, Franziska. Du mußt bei unserer Unterredung gegenwärtig sein! — Es fällt mir noch etwas

bei. (Sie giebt ihren Ning vom Finger.) Da, ninm meinen Ring, verwahre ihn und gib mir bes Majors seinen bafür.

Franziska. Warum bas?

Das Fränlein (indem Franzista den andern Aing holt). Recht weiß ich es selbst nicht; aber mich dünkt, ich sehe so etwas voraus, wo ich ihn brauchen könnte. — Man pocht. — Geschwind gib her! (Sie stedt ihn an.) Er ist's!

## 6. Auftritt.

v. Tellheim (in bem nämlichen Kleide, aber sonft so, wie es Franzissa verlangt). Das Fräulein. Franzista.

v. Tellheim. Gnädiges Fraulein, Gie werden mein Ber-

weilen entschuldigen.

Das Fräulein. D, Herr Major, so gar militärisch wollen wir es miteinander nicht nehmen. Sie sind ja da! Und ein Vergnügen erwarten ist auch ein Vergnügen. — Nun? (indem sie ihm läckelnd ins Gesicht sieht) lieber Tellheim, waren wir nicht vorhin Kinder?

v. Cellheim. Ja wohl, Rinder, gnädiges Fraulein, Rinder,

die sich sperren, wo sie gelaffen folgen sollten.

Das Ernnlein. Wir wollen ausfahren, lieber Major, — die Stadt ein wenig zu besehen, — und hernach meinem Oheim entgegen.

v. Tellheim. Wie?

Das Frünlein. Sehen Sie, auch das Wichtigste haben wir einander noch nicht jagen können. Ja, er trifft noch heut hier ein. Sin Zufall ist schuld, daß ich einen Tag früher ohne ihn angekommen bin.

v. Tellseim. Der Graf von Bruchsall? Jit er zurück? Das Eränlein. Die Unruhen des Krieges verscheuchten ihn nach Italien; der Friede hat ihn wieder zurückgebracht. — Machen Sie sich keine Gedanken, Tellheim. Besorgten wir schon ehemals das stärkste Hindernis unserer Verbindung von seiner Seite —

v. Tellheim. Unferer Berbindung?

Das Fräulein. Er ist Ihr Freund. Er hat von zu vielen zu viel Gutes von Ihnen gehört, um es nicht zu sein. Er brennet, den Mann von Antlitz zu kennen, den seine einzige Erbin gewählt hat. Er könmt als Dheim, als Vormund, als Vater, mich Ihnen zu übergeben.

v. Tellheim. Ich, Fraulein, warum haben Gie meinen Brief nicht gelesen? Warum haben Gie ihn nicht lefen wollen?

Das Eräulein. Ihren Brief? Ja, ich crinnere mich, Sie schickten mir einen. Wie war es benn mit biesem Briefe, Franziska? Haben wir ihn gelesen, oder haben wir ihn nicht gelesen? Was schrieben Sie mir benn, lieber Tellheim? —

v. Tellyeim. Nichts, als was mir die Chre befiehlt. Das Kräulein. Das ift, ein ehrliches Mädchen, die Sie liebt, nicht sitzen zu lassen. Freilich besiehlt das die Ehre. Gewiß, ich hätte den Brief lesen sollen. Aber was ich nicht

gelesen habe, das höre ich ja.

v. Tellycim. Ja, Sie sollen es hören —

Das Eräulein. Nein, ich brauch' es auch nicht einmal
du hören. Es versteht sich von selbst. Sie könnten eines so häßlichen Streiches fähig fein, daß Sie mich nun nicht wollten? Wiffen Gie, daß ich auf Zeit meines Lebens beschimpft ware? Meine Landsmänninnen wurden mit Fingern auf mich weisen. — "Das ist sie," würde es heißen, "das ist das Fräulein von Barnhelm, die sich einbildete, weil sie reich sei, den wackern Tellheim zu bekommen: als ob die wackern Männer für Geld zu haben wären!" So würde es heißen, denn meine Lands= männinnen sind alle neibisch auf mich. Daß ich reich bin, tonnen fie nicht leugnen; aber bavon wollen fie nichts wiffen, daß ich auch sonst noch ein ziemlich gutes Mädchen bin, das seines Mannes wert ist. Nicht wahr, Tellheim?
v. Tellheim. Ja, ja, gnädiges Fräulein, daran erkenne

ich Ihre Landsmänninnen. Sie werden Ihnen einen ab-gedantten, an seiner Chre gekränkten Offizier, einen Krüppel, einen Bettler, trefflich beneiden.

Das Fräulein. Und bas alles waren Gie? 3ch hörte so was, wenn ich mich nicht irre, schon heute vormittage. Da ist Böses und Gutes untereinander. Laffen Sie uns boch jedes näher beleuchten. — Berabschiedet sind Sie? Co höre ich. Ich glaubte, Ihr Negiment sei bloß untergesteckt worden, wie ift es gekommen, daß man einen Mann von Ihren Berdiensten nicht beibehalten?

v. Cellheim. Es ist gekommen, wie es kommen muffen. Die Großen haben fich überzeugt, baß ein Solbat aus Reigung für sie ganz wenig, aus Pflicht nicht viel mehr, aber alles seiner eignen Ehre wegen thut. Was können sie ihm also schuldig zu sein glauben? Der Friede hat ihnen mehrere

meines gleichen entbehrlich gemacht; und am Ende ist ihnen

niemand unentbehrlich.

Das Kräntein. Sie sprechen, wie ein Mann sprechen nuß, dem die Großen hinwiederum sehr entbehrlich sind. Und niemals waren sie es mehr als jett. Ich sage den Großen meinen großen Dank, daß sie ihre Ansprüche auf einen Mann haben fahren lassen, den ich doch nur sehr ungern mit ihnen geteilet hätte. — Ich din Ihre Gebieterin, Tellheim; Sie brauchen weiter keinen Herrn. — Sie verabschiedet zu sinden, das Glück hätte ich nur kaum träumen lassen! — Doch Sie sind nicht bloß verabschiedet: Sie sind noch mehr. Was sind Sie noch mehr? Gin Krüppel, sagten Sie: Run, sindem seihn von oben dis unten betrachtet der Krüppel ist doch noch ziemlich ganz und gerade, scheinet doch noch ziemlich gesund und stark. — Lieber Tellheim, wenn Sie auf den Verlust Ihrer gesunden Gliedmaßen betteln zu gehen denken, so prophezeie ich Ihnen, daß Sie vor den wenigsten Thüren etwas bekommen werden, ausgenommen vor den Thüren der gutherzigen Mädchen wie ich.

v. Tellheim. Jett höre ich nur bas mutwillige Mädchen,

liebe Minna.

Das Fräulein. Und ich höre in Ihrem Verweise nur das "liebe Minna". — Ich will nicht mehr mutwillig sein. Denn ich besinne mich, daß Sie allerdings ein kleiner Krüppel sind. Ein Schuß hat Ihnen den rechten Arm ein wenig gelähmt. — Doch, alles wohl überlegt, so ist auch das so schlimm nicht. Um so viel sichrer bin ich vor Ihren Schlägen.

v. Tellheim. Fraulein!

Pas Früulein. Sie wollen sagen: aber Sie um so viel weniger vor meinen. Nun, nun, lieber Tellheim, ich hoffe, Sie werben es nicht bazu kommen lassen.

v. Tellheim. Gie wollen lachen, mein Fräulein. Ich

beklage nur, daß ich nicht mitlachen fann.

Das Ernulein. Warum nicht? Was haben Sie denn gegen das Lachen? Kann man denn auch nicht lachend sehr ernsthaft sein? Lieber Major, das Lachen erhält uns vernünftiger als der Berdruß. Der Beweis liegt vor uns. Ihre lachende Freundin beurteilt Ihre Umstände weit richtiger als Sie selbst. Weil Sie verabschiedet sind, nennen Sie sich an Ihrer Chre gefränkt; weil Sie einen Schuß in dem Arme haben, machen Sie sich zu einem Krüppel. Ist das so recht? Ist das keine Uebertreibung? Und ist es meine Cinrichtung, daß alle Uebers treibungen des Lächerlichen so fähig sind? Ich wette, wenn ich Ihren Bettler nun vernehme, daß auch dieser ebensowenig Stich halten wird. Sie werden einmal, zweimal, dreimal Ihre Equipage verloren haben; bei dem oder jenem Bankier werden einige Kapitale jett mit schwinden; Sie werden diesen diesen und jenen Vorschuß, den Sie im Dienste gethan, keine Hoffnung haben wieder zu erhalten: aber sind Sie darum ein Bettler? Wenn Ihnen auch nichts übrig geblieben ist, als was mein Oheim für Sie mitbringt

v. Tellheim. Ihr Dheim, gnädiges Fraulein, wird für

mich nichts mitbringen.

Das Fräulein. Nichts als die zweitausend Pistolen, die Gie unsern Ständen so großmütig vorschossen.

v. Tellheim. Sätten Gie boch nur meinen Brief gelefen,

gnädiges Fraulein!

Das Kräulein. Nun ja, ich habe ihn gelesen. Aber was ich über diesen Punkt darin gelesen, ist mir ein wahres Nätzel. Unmöglich kann man Ihnen aus einer edlen Handlung ein Berbrechen machen wollen. — Erklären Sie mir doch, lieber Major —

v. Tellheim. Sie erinnern sich, gnädiges Fräulein, daß ich Ordre hatte, in den Lemtern Ihrer Gegend die Kontribution mit der äußersten Strenge dar beizutreiben. Ich wollte mir diese Strenge ersparen und schoß die fehlende Summe selbst vor.

Das Fränlein. Ja wohl erinnere ich mich. — Ich liebte Sie um dieser That willen, ohne Sie noch gesehen zu haben.

v. Tellheim. Die Stände gaben mir ihren Wechsel, und diesen wollte ich bei Zeichnung des Friedens unter die zu ratihabierende Schulden eintragen lassen. Der Wechsel ward für gültig erkannt, aber mir ward das Eigentum desselben streitig gemacht. Man zog spöttisch das Maul, als ich versischerte, die Balute bar hergegeben zu haben. (Man erklärte ihn für eine Bestechung, für das Gratial der Stände, weil ich so bald mit ihnen auf die niedrigste Summe einig geworden war, mit der ich mich nur im äußersten Notfalle zu begnügen Vollmacht hatte. So kam der Wechsel aus meinen Händen, und wenn er bezahlt wird, wird er sicherlich nicht an mich bezahlt. — Hierdurch, mein Fräulein, halte ich meine Ehre für gekränkt, nicht durch den Abschied, den ich gefordert haben würde, wenn ich ihn nicht bekommen hätte. Sie sind ernste haft, mein Fräulein? Warum lachen Sie nicht? Ha, ha, ha! Ich lache ja.

Das Fräulein. D, ersticken Sie dieses Lachen, Tellheim! Ich beschwöre Sie! Es ist das schreckliche Lachen des Menschen hasses! Nein, Sie sind der Mann nicht, den eine gute That reuen kann, weil sie üble Folgen für ihn hat. Nein, unmögelich können diese üble Folgen dauren! Die Wahrheit muß an den Tag kommen. Das Zeugnis meines Oheims, aller unirer Stände

v. Tellheim. Ihres Dheims! Ihrer Stände! Sa, ha, ha! Das Fräulein. Ihr Lachen tötet mich, Tellheim! Wenn Sie an Tugend und Vorsicht glauben, Tellheim, so lachen Sie so nicht! Ich habe nie fürchterlicher fluchen hören, als Sie laden. - Und laffen Gie uns bas Schlimmfte feten! Wenn man Sie hier durchaus verkennen will, fo kann man Sie bei und nicht verkennen. Nein, wir können, wir werben Gie nicht verkennen, Tellheim. Und wenn unsere Stände die geringste Empfindung von Ehre haben, so weiß ich, was fie thun muffen. Doch ich bin nicht tlug; was wäre bas nötig? Bilden Sie sich ein, Tellheim, Gie hatten die zweitausend Bistolen an einem wilden Abende verloren. Der König war eine unglückliche Rarte für Sie: die Dame (auf sich weisend) wird Ihnen besto gunftiger fein. - Die Borficht, glauben Gie mir, halt ben ehrlichen Mann immer schadlos, und öfters schon im voraus. Die That, die Sie einmal um zweitaufend Biftolen bringen sollte, erwarb mich Ihnen. Ohne diese That würde ich nie begierig gewesen sein, Gie kennen zu lernen. Gie miffen, ich kam uneingeladen in die erste Gesellschaft, wo ich Sie zu finden glaubte. Ich kam bloß Ihrentwegen. Ich kam in dem festen Vorsate, Sie zu lieben, — ich liebte Sie schon! — in bem festen Vorsatze, Sie zu besitzen, wenn ich Sie auch so schwarz und häßlich finden sollte als den Mohr von Venedig. Sie sind so schwarz und häßlich nicht; auch so eifersüchtig werden Sie nicht sein. Aber Tellheim, Tellheim, Sie haben doch noch viel Aehnliches mit ihm! D, über die wilden, un= biegfamen Männer, die nur immer ihr stieres Auge auf bas Gespenst ber Ehre heften! für alles andere Gefühl sich verharten! - Sierher Ihr Auge! auf mich, Tellheim! (Der indes vertieft und unbeweglich mit ftarren Augen immer auf eine Stelle gegeben.) Woratt benken Sie? Sie hören mich nicht?

v. Tellheim (zerstreut). D'ja! Aber sagen Sie mir boch, mein Fräulein, wie kam der Mohr in venetianische Dienste? Hatte der Mohr kein Baterland? Warum vermietete er seinen

Urm und sein Blut einem fremden Staate? -

Pas Fräulein (erichroden). Wo find Sie, Tellheim? — Nun ift es Zeit, daß wir abbrechen. — Kommen Sie! (Indem sie ihn bei der Hand vorsahren.

v. Cellheim (der sich von dem Fräusein losreist und der Franziska nachgebt). Nein, Franziska, ich kann nicht die Shre haben, das Fräulein zu begleiten. — Mein Fräulein, lassen Sie mir noch heute meinen gesunden Verstand und beurlauben Sie mich. Sie sind auf dem besten Wege, mich darum zu bringen. Ich stemme mich, so viel ich kann. — Aber weil ich noch bei Verstande din, so hören Sie, mein Fräusein, was ich sest beschlossen habe, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll. — Wenn nicht noch ein glücklicher Wurf für mich im Spiele ist, wenn sich das Blatt nicht völlig wendet, wenn

Das Eränlein. Ich muß Ihnen ins Wort fallen, Herr Major. — Das hätten wir ihm gleich fagen sollen, Franziska. Du erinnerst mich auch an gar nichts. — Unser Gespräch würde ganz anders gefallen sein, Tellheim, wenn ich mit der guten Nachricht angefangen hätte, die Ihnen der Chevalier de la

Marliniere nur eben zu bringen fam.

v. Tellheim. Der Chevalier be la Marliniere? Wer ift das? Eranziska. Es mag ein ganz guter Mann sein, Herr Major, bis auf —

Das Eränlein. Schweig, Franziska! — Gleichfalls ein verabschiedeter Offizier, ber aus hollandischen Diensten —

v. Tellheim. Sa! ber Lieutenant Riccaut!

Das Eräulein. Er versicherte, daß er Ihr Freund sei. v. Tellheim. Ich versichere, daß ich seiner nicht bin.

Das Fräulein. Und daß ihm, ich weiß nicht welcher Minister vertraut habe, Ihre Sache sei dem glücklichsten Ausgange nahe. Es müsse ein königliches Handschreiben an Sie

unterwegens fein. -

v. Tellheim. Wie kämen Niccaut und ein Minister zusammen? — Etwas zwar muß in meiner Sache geschehen
sein. Denn nur jetzt erklärte mir der Kriegszahlmeister, daß
der König alles niedergeschlagen habe, was wider mich urgieret
worden, und daß ich mein schriftlich gegebenes Chrenwort,
nicht eher von hier zu gehen, als dis man mich völlig entladen habe, wieder zurücknehmen könne. — Das wird e
aber auch alles sein. Man wird mich wollen lausen lassen.
Ullein man irrt sich; ich werde nicht lausen. Eher soll mich
hier das äußerste Elend vor den Augen meiner Verleumder
verzehren —

Das Fräulein. Sartnädiger Mann!

v. Tellheim. Ich brauche keine Gnade; ich will Gerechtigsteit. Meine Chre —

Das Fräulein. Die Ehre eines Mannes wie Gie -

v. Tellhein (hisig). Nein, mein Fräulein, Sie werden von allen Dingen recht gut urteilen können, nur hierüber nicht. Die Ehre ist nicht die Stimme unsers Gewissens, nicht das Zeugnis weniger Rechtschaffnen

Das Fränlein. Nein, nein, ich weiß wohl. — Die Ehre

ist — die Ehre.

v. Tellheim. Kurz, mein Fräulein, — Sie haben mich nicht ausreben lassen. — Ich wollte sagen: wenn man mir das Meinige so schimpslich vorenthält, wenn meiner Ehre nicht die vollkommenste Genugthuung geschieht, so kann ich, mein Fräulein, der Ihrige nicht sein. Denn ich din es in den Augen der Welt nicht wert, zu sein. Das Fräulein von Barnselm verdienet einen unbescholtenen Mann. Es ist eine nichtse würdige Liebe, die kein Bedenken trägt, ihren Gegenstand der Verachtung auszusehen. Es ist ein nichtswürdiger Mann, der sich nicht schamet, sein ganzes Glück einem Frauenzimmer zu verdanken, dessen blinde Zärtlichkeit —

Das Eräulein. Und das ist Ihr Ernst, Herr Major? —

(Indem fie ihm plotflich den Ruden wendet.) Franziska?

u. Tellheim. Werben Gie nicht ungehalten, mein Frau-

Pas Eräulein (beijeite zu Franziska). Jetzt wäre es Zeit! Was rätst du mir, Franziska? —

Franziska. Ich rate nichts. Aber freilich macht er es

Ihnen ein wenig zu bunt. -

v. Tellheim (ber fie zu unterbrechen tommt). Gie find ungehalten, mein Fraulein -

Das Fräulein (höhnisch). Ich? im geringsten nicht.

v. Collhoim. Wenn ich Sie weniger liebte, mein Frau-

Das Kräulein (noch in diesem Tone). O gewiß, es wäre mein Unglück! — Und sehen Sie, Herr Major, ich will Ihr Unsglück! — Und sehen Sie, Herr Major, ich will Ihr Unsglück auch nicht. — Wan muß ganz uneigennützig lieben. — Ebenso gut, daß ich nicht offenherziger gewesen din! Bielleicht würde mir Ihr Mitleid gewähret haben, was mir Ihre Liebe versagt. — (Indem sie den Ring langsam vom Finger zieht.)

v. Tellheim. Was meinen Sie damit, Fräulein? Das Eräulein. Nein, keines muß das andere weder glücklicher noch unglücklicher machen. So will es die wahre

Liebe! Ich glaube Ihnen, Herr Major; und Sie haben zu wiel Ehre, als daß Sie die Liebe verkennen sollten.

v. Tellheim. Spotten Sie, mein Fräulein?

Das Fräulein. Hier! Nehmen Sie den King wieder zurück, mit dem Sie mir Ihre Treue verpflichtet. (ucberreicht ihm den Ring.) Es sei drum! Wir wollen einander nicht ge= fannt haben.

v. Tellheim. Was höre ich?

Das Fraulein. Und das befremdet Gie? - Rehmen Sie, mein Herr. — Sie haben sich doch wohl nicht bloß gezieret? v. Tellfeint (indem er den Ring aus ihrer Sand ninmt). Gott!

fo fann Minna fprechen! -

Das Fräulein. Gie können ber Meinige in einem Falle nicht sein; ich kann die Ihrige in keinem sein. Ihr Unglück ift wahrscheinlich; meines ist gewiß. — Leben Sie wohl!

v. Tellheim. Wohin, liebste Minna?

Das Fraulein. Mein Herr, Gie beschimpfen mich jett

mit dieser vertraulichen Benennung.

v. Tellheim. Was ist Ihnen, mein Fräulein? Wohin? Das Fräulein. Lassen Sie mich. — Meine Thränen vor Ihnen zu verbergen, Berräter! (Geht ab.)

# 7. Auftritt.

v. Tellheim. Frangista.

v. Tellheim. Ihre Thränen? Und ich follte fie laffen? (Will ihr nach.)

Franziska (die ihn zurüdhätt). Richt boch, Herr Major! Sie werden ihr ja nicht in ihr Schlafzimmer folgen wollen?

v. Tellheim. Ihr Unglud? Sprach fie nicht von Unglud? Franziska. Run freilich: das Unglüd, Gie zu verlieren, nachdem -

v. Tellheim. Rachdem? was nachdem? hierhinter stedt mehr. Was ist es, Franziska? Rebe, sprich —

Franziska. Rachdem sie, wollte ich jagen, - Ihnen so vieles aufgeopfert.

v. Tellheim. Mir aufgeopfert?

Franziska. Hören Sie nur furz. - Es ist - für Sie recht gut, Herr Major, daß Sie auf diese Art von ihr losgekommen sind. — Warum soll ich es Ihnen nicht sagen? Es kann doch länger kein Geheimnis bleiben. — Wir sind entslohen! — Der Graf von Bruchsall hat das Fräulein entserbt, weil sie keinen Mann von seiner Hand annehmen wollte. Alles verlich, alles verachtete sie hierauf. Was sollten wir thun? Wir entschossen uns, benjenigen aufzusuchen, dem wir —

v. Tellheim. Ich habe genug. — Komm, ich muß mich

zu ihren Füßen werfen.

Franziska. Was benken Sie? Gehen Sie vielmehr und

banken Ihrem guten Geschicke -

v. Tellheim. Elende! für wen hältst du mich? — Nein, liebe Franziska, der Rat kam nicht aus beinem Herzen. Ber-

gib meinem Unwillen!

Franziska. Halten Sie mich nicht länger auf. Ich muß sehen, was sie macht. Wie leicht könnte ihr etwas zugestoßen sein. — Gehen Sie! Rommen Sie lieber wieder, wenn Sie wieder kommen wollen. (Geht dem Fräulein nach.)

#### 8. Auftritt.

v. Celtheim. Aber Franziska! — D, ich erwarte euch hier! — Nein, das ift dringender! — Wenn sie Ernst sieht, kann mir ihre Vergebung nicht entstehen. — Nun brauch' ich dich, ehrlicher Werner! — Nein, Minna, ich bin kein Verzäter! (Gilends ab.)

# Fünfter Aufzug.

### 1. Auftritt.

Die Szene: ber Saal.

v. Tellheim von der einen und Berner von der andern Geite.

v. Tellheim. Sa, Werner! ich suche dich überall. Wo stedst du?

werner. Und ich habe Sie gesucht, Herr Major; so geht's mit dem Suchen. — Ich bringe Ihnen gar eine gute Nachricht. v. Tellheim. Ah, ich brauche jetzt nicht deine Rachrichten, ich brauche bein Geld. Geschwind, Werner, gib mir, so viel du haft, und dann suche so viel aufzubringen, als du fanust.

Werner, Herr Major? - Run, bei meiner armen Scele, habe ich's boch gesagt: er wird Geld von mir borgen, wenn er selber welches zu verleihen hat.

v. Tellheim. Du suchft boch nicht Ausflüchte?

Werner. Damit ich ihm nichts vorzuwerfen habe, so nimmt er mir's mit der Rechten und gibt mir's mit der Linken wieder.

v. Tellheim. Halte mich nicht auf, Werner! — Ich habe den guten Willen, dir es wieder zu geben; aber wann und wie? — das weiß Gott!

werner. Sie missen es also noch nicht, daß die Hof-staatskasse Ordre hat, Ihnen Ihre Gelder zu bezahlen? Gben

erfuhr ich es bei -

v. Tellheim. Was plauderst du? Was lässeft du dir weis machen? Begreifst du denn nicht, daß, wenn es wahr wäre, ich es doch wohl am ersten wissen nüßte? — Kurz,

Werner, Geld! Geld! Werner. Je nu, mit Freuden! hier ist was! — Das sind die hundert Louisdor, und das die hundert Dukaten. -

(Bibt ihm beibes.)

v. Tellheim. Die hundert Louisdor, Werner, geh und bringe Juften. Er foll sogleich den Ring wieder einlösen, den er heute früh versetzt hat. — Aber wo wirst du nicht hernchmen, Werner? — Ich brauche weit mehr.

Werner. Dafür laffen Gie mich forgen. - Der Mann, ber mein Gut gekauft hat, wohnt in ber Stadt. Der Zahlungs= termin wäre zwar erst in vierzehn Tagen; aber das Geld

liegt parat, und ein halb Prozentchen Abzug — v. Tellheim. Rum ja, lieber Werner! — Siehst du, daß ich meine einzige Zuflucht zu dir nehme? — Ich muß dir auch alles vertrauen. Das Fräulein hier, — du haft fie gesehn, - ist unglücklich -

Werner. D Jammer! v. Tollheim. Aber morgen ist sie meine Frau — Werner. D Freude! v. Tellheim. Und übermorgen geh' ich mit ihr fort. Ich darf fort; ich will fort. Lieber hier alles im Stiche gelassen! Wer weiß, wo mir sonft ein Gluck aufgehoben ift. Wenn bu willst, Werner, so komm mit. Wir wollen wieder Dienste nehmen.

gverner. Wahrhaftig? — Aber doch wo's Krieg gibt, Herr Major?

v. Tellheim. Bo fonft? - Geh, lieber Werner, wir

sprechen davon weiter.

Werner. O Herzensmajor! — Uebermorgen? Warum nicht lieber morgen? — Ich will schon alles zusammenbringen. — In Persien, Herr Major, gibt's einen trefflichen Krieg; was meinen Sie?

v. Tellheim. Wir wollen das überlegen; geh nur,

Werner! —

Werner. Judihe! es lebe ber Pring Herakling! (Boht ab.)

# 2. Auftritt.

#### v. Tellheim.

Wie ist mir? — Meine ganze Seele hat neue Triebsebern bekommen. Mein eignes Unglück schlug mich nieder, machte mich ärgerlich, kurzsichtig, schüchtern, lässig; ihr Unglück hebt mich empor: ich sehe wieder frei um mich und fühle mich willig und stark, alles für sie zu unternehmen — Was verweile ich? (Will nach dem Zimmer des Fräuleins, aus dem ihm Franziska entgegen tömmt.)

#### 3. Auftritt.

#### Grangista. v. Tellheim.

Franziska. Sind Sie es doch? — Es war mir, als ob ich Ihre Stimme hörte. — Was wollen Sie, Herr Major?

v. Cellheim. Was ich will? — Was macht bein Frau-

lein? — Romm! —

Franziska. Sie will ben Augenblick ausfahren. v. Tellheim. Und allein? ohne mich? wohin?

Eranzisha. Haben Sie vergessen, Herr Major? — v. Tellheim. Bist du nicht klug, Franziska? — Ich habe sie gereizk, und sie ward empfindlich: ich werde sie um Bergebung bitten, und sie wird mir vergeben.

Franziska. Wie? - Nachdem Gie den Ring gurud=

genommen, Herr Major?

v. Tellheim. Ha! — das that ich in der Betäubung. — Jetzt denk' ich erst wieder an den Ning. — Wo habe ich ihn hingesteckt? — (Er sucht ihn.) Hier ist er.

Frangista. Ift er bas? (3udem er ihn wieder einftedt, beifeite.)

Wenn er ihn doch genauer besehen wollte!

v. Tollheim. Sie drang mir ihn auf mit einer Bittersfeit — Ich habe diese Bitterkeit schon vergessen. Ein volles Herz kann die Worte nicht wägen. — Aber sie wird sich auch keinen Augenblick weigern, den Ring wieder anzunehmen. — Und habe ich nicht noch ihren?

Eranziska. Den erwartet fie dafür zurück. - Wo

haben Sie ihn benn, Herr Major? Zeigen Sie mir ihn doch. v. Tellheim (etwas verlegen). Ich habe — ihn anzustecken

vergessen — Just — Just wird mir ihn gleich nachbringen. Franziska. Es ist wohl einer ziemlich wie der andere; lassen Sie mich doch diesen sehen; ich sehe so was gar zu gern. v. Tellheim. Ein andermal, Franziska. Jetzt komm — Franziska (beiseite). Er will sich durchaus nicht aus seinem

Arrtume bringen laffen.

v. Tollheim. Was sagst bu? Jrrtume? Franziska. Es ist ein Frrtum, sag' ich, wenn Sie meinen, daß das Fräulein doch noch eine gute Partie fei. Ihr eignes Bermögen ist gar nicht beträchtlich; durch ein wenig eigennütige Nechnungen können es ihr die Vormunder völlig zu Waffer machen. Sie erwartete alles von dem Dheim; aber dieser grausame Obeim -

v. Tellheim. Lag ihn boch! — Bin ich nicht Manns

genug, ihr einmal alles zu ersetzen? -

Franziska. Hören Sie? Sie klingelt; ich muß hincin.

v. Tellheim. Ich gehe mit dir. Franziska. Um des Himmels willen nicht! Sie hat mir ausdrücklich verboten, mit Ihnen zu fprechen. Kommen Sie weniastens mir erft nach. - (Geht herein.)

#### 4. Auftritt.

v. Tellheim (ihr nachrusend). Melde mich ihr! — Sprich sür mich, Franziska! — Ich solge dir sogleich! — Was werde ich ihr sagen? — Wo das Serz reden darf, braucht es keiner Vorbereitung. — Das einzige möchte eine studierte Wendung bedürsen: ihre Aurückhaltung, ihre Vedenklichkeit, sich als unglücklich in meine Urme zu werfen; ihre Beflissen= heit, mir ein Glück vorzuspiegeln, bas fie burch mich verloren

hat. Dieses Mistrauen in meine Ehre, in ihren eignen Wert vor ihr selbst zu entschuldigen, vor ihr selbst — Vor mir ist es schon entschuldiget! — Ha! hier kömmt sie. —

## 5. Auftritt.

Das Frautein. Frangista. v. Tellheim.

**Pas Fräulein** (im Heraustreten, als ob sie den Rajornicht gewahr würde). Der Wagen ist doch vor der Thüre, Franziska? — Meinen Fächer! —

v. Tellheim (auf fie gu). Wohin, mein Fraulein?

Das Fräulein (mit einer affettierten Kätte). Mus, Herr Major.
— Ich errate, warum Sie sich nochmals her bemühet haben: mir auch meinen Ring wieder zurück zu geben. — Wohl, Herr Major; haben Sie nur die Güte, ihn der Franziska einzuhändigen. — Franziska, nimm dem Herrn Major den Ring ab! — Ich habe keine Zeit zu verlieren. (Bia fort.)

v. Tellheim (ihr in ben Weg tretend). Mein Fräulein! - Alh, was habe ich erfahren, mein Fräulein! Ich war so vieler

Liebe nicht wert.

Das Fräulein. So, Franziska? Du hast bem Herrn Major —

Franziska. Alles entbedt.

v. Tellfrim. Zürnen Sie nicht auf mich, mein Fräulein. Ich bin fein Verräter. Sie haben um mich in den Augen der Welt viel verloren, aber nicht in meinen. In meinen Augen haben Sie unendlich durch diesen Verlust gewonnen. Er war Ihnen noch zu neu; Sie fürchteten, er möchte einen allzu nachteiligen Eindruck auf mich machen; Sie wollten mir ihn vors erste verbergen. Ich beschwere mich nicht über dieses Mißtrauen. Es entsprang aus dem Verlangen, mich zu ershalten. Dieses Verlangen ist mein Stolz! Sie fanden mich selbst unglücklich, und Sie wollten Unglück nicht mit Unglück häusen. Sie fonnten nicht vermuten, wie sehr mich Ihr Unsglück über das meinige hinaussehen würde.

Das Fräulein. Alles recht gut, Herr Major! Aber es ist nun einmal geschehen. Ich habe Sie Ihrer Verbindlichkeit erlassen; Sie haben durch Zurücknehmung des Ringes —

v. Tellheim. In nichts gewilliget! — Bielmehr halte ich mich jetzt für gebundener als jemals. — Sie sind die Meinige, Minna, auf ewig die Meinige. (Zieht den King heraus.) Hier, empfangen Sie es zum zweitenmal, bas Unterpfand meiner

Das Ernulein. Ich biesen Ring wiedernehmen? diesen Ring? v. Tellheim. Ja, liebste Minna, ja!

Das Fräulein. Was muten Sie mir zu? diesen Ring? v. Tellheim. Diefen Ring nahmen Sie bas erfte Mal aus meiner Hand, als unser beider Umstände einander gleich und glücklich waren. Sie sind nicht mehr glücklich, aber wiederum einander gleich. Gleichheit ist immer das festeste Band der Liebe. - Erlauben Sie, liebste Minna! - (Ergreift

ihre Sand, um ihr ben Ring angufteden.)

Das Fräulein. Wie? mit Gewalt, Herr Major? ---Nein, da ist keine Gewalt in der Welt, die mich zwingen foll, viesen Ning wieder anzunehmen! — Meinen Sie etwa, daß es mir an einem Ringe fehlt? — D, Sie sehen ja wohl (auf ihren Ring zeigend), daß ich hier noch einen habe, der Ihrem nicht das Geringste nachgibt? -

Franziska. Wenn er es noch nicht merkt! —

v. Tellheim (indem er die Sand des Frauleins fahren lagt). ift das? - Ich sehe das Fräulein von Barnhelm, aber ich höre es nicht. — Sie zieren sich, mein Fräulein. — Bergeben Sie, daß ich Ihnen Dieses Wort nachbrauche.

Das Fräulein (in ihrem wahren Tone). Sat Gie biefes Wort

beleidiget. Herr Major?

v. Tellheim. Es hat mir weh gethan.

Das Fräulein (gerührt). Das sollte es nicht, Tellheim. -

Berzeihen Sie mir, Tellheim.

v. Tellheim. Ba, dieser vertrauliche Ton sagt mir, daß Sie wieder zu sich kommen, mein Fraulein, daß Gie mich noch lieben, Minna. -

Franziska (herausplagend). Bald wäre ber Spaß auch zu

weit gegangen. -

Das Fräulein (gebieterisch). Ohne bid in unfer Spiel gu mengen, Franziska, wenn ich bitten barf!

Franziska (beiseite und betroffen). Noch nicht genug? Das Fräulein. Ja, mein Herr, es wäre weibliche Eitels feit, mich falt und höhnisch zu stellen. Weg damit! Gie verbienen es, mich ebenso mahrhaft zu finden, als Sie selbst find. -- Ich liebe Sie noch, Tellheim, ich liebe Sie noch: aber demohngeachtet -

v. Tellheim. Richt weiter, liebste Minna, nicht weiter!

(Ergreift ihre Sand nochmals, ihr ben Ring anzusteden.)

Das Frünlein (die ihre Sand zurüdzieht). Demohngeachtet, — um so viel mehr werbe ich dieses nimmermehr geschehen lassen; nimmermehr! — Wo venken Sie hin, Herr Major? — Ich meinte, Sie hätten an Ihrem eigenen Unglücke genug. — Sie müssen hier bleiben; Sie müssen sich die allervolle

ständigste Genugthuung — ertroten. Ich weiß in der Gedichwindigkeit kein ander Wort. — Ertrogen, — und sollte Gie auch das äußerste Elend vor den Augen ihrer Verleumder

darüber verzehren!

v. Tellheim. Go bacht' ich, so sprach ich, als ich nicht wußte, was id bachte und sprach. Aergernis und verbiffene Wut hatten meine ganze Seele umnebelt; die Liebe selbst, in dem vollesten Glanze des Glückes, konnte sich darin nicht Tag schaffen. Aber sie sendet ihre Tochter, das Mitleid, Die, mit dem finftern Schmerze vertrauter, die Nebel gerftreuet und alle Zugange meiner Seele ben Gindruden ber Bartlichfeit wiederum öffnet. Der Trieb der Selbsterhaltung erwacht, da ich etwas Kostbarers zu erhalten habe, als mich, und es durch mich zu erhalten habe. Laffen Gie sich, mein Fräulein, bas Wort Mitleid nicht beleidigen. Bon ber unschuldigen Ursache unsers Unglücks können wir es ohne Erniedrigung hören. Ich bin diese Ursache; durch mich, Minna, verlieren Sie Freunde und Anverwandte, Vermögen und Vater-land. Durch mich, in mir müssen Sie alles dieses wiederfinden, oder ich habe das Verderben der Liebenswürdigften Ihres Geschlechts auf meiner Seele. Lassen Sie mich teine Zukunft benken, wo ich mich selbst hassen müßte. — Nein, nichts soll mich hier länger halten. Von diesem Augenblicke an will ich dem Unrechte, das mir hier widersährt, nichts als Berachtung entgegensetzen. Ist dieses Land die Welt? Geht hier allein die Sonne auf? Wo darf ich nicht hinkommen? Welche Dienste wird man mir verweigern? Und müßte ich fie unter bem entfernteften Simmel fuchen: folgen Gie mir nur getroft, liebste Minna; es soll uns an nichts fehlen. -Ich habe einen Freund, der mich gern unterstützet. —

#### 6. Auftritt.

Gin Felbjäger. v. Tellheim. Das Fraulein. Frangista.

Franziska (indem sie den Festejäger gewahr wird). St! Herr Major. — v. Tellheim (gegen den Festejäger). Zu wem wollen Sie? Der Feldjäger. Ich suche den Herrn Major von Tells

heim. — Ah, Sie find es ja selbst. Mein Herr Major, Dieses königliche Handschreiben (bas er aus seiner Brieftasche nimmt) habe ich an Sie zu übergeben.

v. Tellheim. An mich?

Der Feldjäger. Zufolge der Aufschrift — Das Fräulein. Franziska, hörst du? — Der Chevalier hat doch wahr geredet!

Der Geldinger (indem Tellheim den Brief nimmt). Ich bitte um Berzeihung, herr Major! Sie hatten es bereits gestern erhalten sollen; aber es ift mir nicht möglich gewesen, Sie auszufragen. Erst heute auf der Barade habe ich Ihre Wohnung von dem Lieutenant Riccaut erfahren.

Ernnziska. Gnädiges Fräulein, hören Sie? — Das ist des Chevaliers Minister. — "Wie heißen der Minister da drauß auf die breite Platz?" —

v. Tellheim. Ich bin Ihnen für Ihre Mühe fehr ver= bunden.

Der Feldiager. Es ift meine Schuldigkeit, Berr Major. (Geht ab).

#### 7. Auftritt.

v. Tellheim, Das Fraulein, Frangista.

v. Tellheim. Ah, mein Fräulein, was habe ich hier? Was enthält dieses Schreiben?

Das Fräulein. Ich bin nicht befugt, meine Neugierde

so weit zu-erstrecken.

v. Tellheim. Wie? Sie trennen mein Schickfal noch von dem Jhrigen? — Aber warum steh' ich an, es zu ers brechen? — Es kann mich nicht unglücklicher machen, als ich bin; nein, liebste Minna, es kann uns nicht unglücklicher machen, — wohl aber glücklicher! — Erlauben Sie, mein Fraulein! (Erbricht und liefet ben Brief, indes ber Wirt an die Szene gefchtichen fömmt.)

#### 8. Auftritt.

Der Birt. Die Borigen.

Der Wirt (gegen die Franzista). Bft! mein schönes Kind! auf ein Wort!

Franziska (die fich ihm näheet). Herr Wirt? — Gewiß, wir wissen selbst noch nicht, was in dem Briefe steht.

Der Wirt. Ber will vom Briefe wissen? — Ich komme bes Ringes wegen. Das gnäbige Fräulein muß mir ihn gleich wiedergeben. Just ist da, er soll ihn wieder einlösen.

Das Fraulein (die fich indes gleichfalls bem Wirte genabert). Sanen Sie Juften nur, daß er ichon eingelöset fei; und fagen Gie

ibm nur von wem: von mir.

Der Wirt. Aber -

Das Ernulein. Ich nehme alles auf mich; gehen Sie boch!

## 9. Auftritt.

v. Tellheim. Das Fraulein. Frangista.

Franziska. Und nun, gnädiges Fräulein, laffen Sie es mit dem armen Major gut fein.

Das Eräulein. D, über die Borbitterin! Als ob der Knoten sich nicht von selbst bald lösen mußte.

v. Tellheim (nadbem er gelefen, mit ber lebhafteften Ruhrung). Sa! er hat sich auch hier nicht verleugnet! — O mein Fräulein, welche Gerechtigkeit! — welche Gnade! — Das ist mehr, als ich erwartet! — Mehr, als ich verdiene! — Mein Glück, meine Chre, alles ist wiederhergestellt! — Ich träume doch nicht? (Andem er wieder in den Brief sieht, als um sich nochmals zu überzeugen.) Nein, kein Blendwerk meiner Winsche! — lesen Sie selbst, mein Fräulein; lefen Sie felbft!

Das Fräulein. Ich bin nicht so unbescheiben, Berr Major. v. Tellheim. Unbescheiden? Der Brief ift an mich, an Ihren Tellheim, Minna. Er enthält, - was Ihnen Ihr Dheim nicht nehmen kann. Gie muffen ihn lesen; lesen

Sie boch! Das Fräulein. Wenn Ihnen ein Gefalle damit geschieht,

Berr Major - (Sie nimmt den Brief und liefet.) "Mein lieber Major von Tellheim!

"Ich thue Cuch zu wissen, daß der Handel, der mich um Eure Shre besorgt machte, sich zu Eurem Vorteil aufge= fläret hat. Mein Bruder war des nähern davon unterrichtet, und sein Zeugnis hat Euch für mehr als unschuldig erkläret. Die Hofstaatskasse hat Orbre, Euch den bewußten Wechsel wieder auszuliefern und die gethanen Borschüsse zu bezahlen; auch habe ich befohlen, daß alles, was die Feldfriegskaffen wider Eure Rechnungen urgieren, niedergeschlagen werde. Meldet mir, ob Euch Eure Gesundheit erlaubet, wieder Dienste gu

nehmen. Ich möchte nicht gern einen Mann von Eurer Bravour und Denkungsart entbehren. Ich bin Guer wohlaffektionierter König 2c."

v. Cellheim. Run, was fagen Sie hierzu, mein Fräulein? Das Fräulein (indem fie den Brief wieder zusammenichtägt und zurüdgibt).

Ich? nichts.

v. Tellheim. Nichts?

Das Früulein. Doch ja: daß Jhr König, der ein großer Mann ist, auch wohl ein guter Mann sein mag. — Aber was geht mich das an? Er ist nicht mein König.

v. Tellheim. Und fonft fagen Sie nichts? Richts von

Rücksicht auf uns felbst?

Ons Fräulein. Sie treten wieder in seine Dienste; der Hajor wird Oberstlieutenant, Oberster vielleicht. Ich

gratuliere von Herzen.

v. Tellheim. Und Sie kennen mich nicht beffer? - Nein, da mir das Glück so viel zurückgibt, als genug ist, die Wünsche eines vernünftigen Mannes zu befriedigen, soll es einzig von meiner Minna abhangen, ob ich sonst noch je-manden wieder zugehören soll als ihr. Ihrem Dienste allein sei mein ganzes Leben gewidmet! Die Dienste der Großen sind gefährlich und lohnen der Mühe, des Zwanges, der Ers niedrigung nicht, die sie kosten. Minna ist keine von den Eiteln, die in ihren Männern nichts als den Titel und die Chrenftelle lieben. Sie wird mich um mich felbst lieben, und ich werde um sie die ganze Welt vergessen. Ich ward Soldat aus Parteilichkeit, ich weiß selbst nicht für welche politische Grundsätze, und aus der Grille, daß es für jeden ehrlichen Mann gut sei, sich in diesem Stande eine Zeitlang zu versuchen, um sich mit allem, was Gefahr heißt, vertraulich zu machen und Kälte und Entschlossenheit zu lernen. Nur die außerste Not hatte mich zwingen können, aus diesem Berfuche eine Bestimmung, aus biefer gelegentlichen Beschäftigung ein Handwerk zu machen. Aber nun, da mich nichts mehr zwingt, nun ist mein ganzer Ehrgeiz wiederum einzig und allein, ein ruhiger und zufriedner Mensch zu sein. Der werde ich mit Ihnen, liebste Minna, unschlbar werden; ber werde ich in Ihrer Gesellschaft unveränderlich bleiben. — Morgen verbinde und das heiligste Band; und sodann wollen wir um uns sehen und wollen in der ganzen weiten bewohnten Welt ben stillsten, heitersten, lachendsten Winkel suchen, bem zum Paradiese nichts fehlt als ein glückliches Paar. Da wollen

wir wohnen; da foll jeder unfrer Tage — Was ist Ihnen, mein Fräulein? (die sich unruhig bin und her wendet und ihre Rührung zu verbergen sucht.)

Das Fräulein (sich sassend). Sie sind sehr grausam, Tellsheim, mir ein Glück so reizend darzustellen, dem ich entsagen

muß. Mein Berluft -

v. Tellheim. Ihr Berluft? — Was nennen Sie Ihren Berluft? Alles, was Minna verlieren konnte, ist nicht Minna. Sie sind noch das süßeste, lieblichste, holdseligste, beste Geschöpf unter der Sonne, ganz Güte und Großmut, ganz Unsichuld und Freude! — Dann und wann ein kleiner Mutwille; hier und da ein wenig Sigensiun — desto besser! desto besser! Dinna wäre sonst ein Engel, den ich mit Schaudern verehren müßte, den ich nicht lieben könnte. (Ergesist ihre Hand, sie

zu füssen.)

Das Kräulein (die die Sand zurückzicht). Nicht so, mein Serr!

— Wie auf einmal so verändert? — Ist dieser schmeichelnde, stürmische Liebhaber ver kalte Tellheim? — Konnte nur sein wiederkehrendes Glück ihn in dieses Feuer setzen? — Er erslaube mir, daß ich bei seiner sliegenden Sitze für uns beide Uederlegung behalte. — Als er selbst überlegen konnte, hörte ich ihn sagen: es sei eine nichtswürzige Liebe, die kein Bedenken trage, ihren Gegenstand der Verachtung auszusetzen. — Necht; aber ich bestrebe mich einer ebenso reinen nurd edeln Liebe als er. — Jetz, da ihn die Ehre rust, da sich ein großer Monarch um ihn bewirdt, sollte ich zugeben, daß er sich verliebten Träumereien mit mir überließe? daß der ruhmsvolle Krieger in einen tändelnden Schäfer ausarte? — Nein, Herr Major, solgen Sie dem Wink Ihres besserr Schicksale.

n. Tellheim. Nun wohl! Wenn Ihnen die große Welt reizender ist, Minna, — wohl! so behalte und die große Welt! — Wie klein, wie armselig ist diese große Welt! — Sie kennen sie nur erst von ihrer Flitterseite. Aber gewiß, Minna, Sie werden — Ed sei! Bis dahin, wohl! Es soll Ihren Vollkommenheiten nicht an Bewundrern sehlen, und meinem Glücke wird es nicht an Neidern gebrechen.

Das Fräulein. Nein, Tellheim, so ist es nicht gemeint! Ich weise Sie in die große Welt, auf die Bahn der Ehre zurück, ohne Ihnen dahin folgen zu wollen. — Dort braucht Tellheim eine unbescholtene Gattin! Ein sächzisches verlausenes Fräulein, das sich ihm an den Kopf geworsen

v. Tellheim (auffahrend und wifd um fich jehend). Wer barf jo

fprechen? — Ah, Minna, ich erschrecke vor mir selbst, wenn ich mir vorstelle, daß jemand anders dieses gesagt hätte als Sie. Meine But gegen ihn würde ohne Grenzen fein.

Das Fräulein. Run ba! Das eben beforge ich. Sie würden nicht die geringste Spötterei über mich bulden, und boch würden Sie täalich die bittersten einzunehmen haben. -Rurg, hören Sie also, Tellheim, was ich fest beschloffen, wovon mich nichts in der Welt abbringen soll. -

v. Tellheim. Che Sie ausreden, Fräulein, — ich besichwöre Sie, Minna! — überlegen Sie es noch einen Augenblid, daß Sie mir das Urteil über Leben und Tod sprechen! -

Das Fräulein. - Dhne weitere Neberlegung! - Go ge= wiß ich Ihnen ben Ring guruckgegeben, mit welchem Sie mir ehemals Ihre Treue verpflichtet, so gewiß Sie diesen näm-lichen Ning zurückgenommen: so gewiß soll die unglückliche Barnhelm die Gattin des glücklichern Tellheims nie werden!

v. Tellheim. Und hiermit brechen Sie den Stab, Fraulein? Das Fränlein. Gleichheit ift allein bas feste Band ber Liebe. - Die glückliche Barnhelm wünschte nur für den glücklichen Tellheim zu leben. Auch die unglückliche Minna hätte fich endlich überreden lassen, das Unglück ihres Freundes durch sich, es sei zu vermehren oder zu lindern. — Er bemerkte es ja wohl, ehe biefer Brief ankam, ber alle Gleichheit zwischen und wieder aufhebt, wie sehr zum Schein ich mich nur noch

weigerte.

v. Cellheim. Ift bas mahr, mein Fraulein? Ich bante Ihnen, Minna, daß Sie den Stab noch nicht gebrochen. — Sie wollen nur den unglücklichen Tellheim? Er ist zu haben. (Kalk.) Ich empfinde eben, daß es mir unanständig ist, diese späte Gerechtigkeit anzunehmen; daß es besser sein wird, wenn ich das, was man durch einen so schimpslichen Verdacht ents ehret hat, gar nicht wiederverlange. - Ja, ich will ben Brief nicht bekommen haben. Das sei alles, was ich darauf ant= worte und thue! (3m Begriff, ihn zu zerreißen.)

Das Fräulein (bas ihm in die Sande greift). Was wollen Sie,

Tellheim?

v. Tellheim. Gie besitzen. Das Fränlein. Halten Gie!

v. Tellheim. Fräulein, er ist unfehlbar zerrissen, wenn Sie nicht bald sich anders erklären. — Alsbann wollen wir doch sehen, was Sie noch wider mich einzuwenden haben! Das Fränkein. Wie? in diesem Tone? — So soll ich,

so muß ich in meinen eignen Augen verächtlich werden? Nimmer= mehr! Es ift eine nichtswürdige Kreatur, Die fich nicht schämet, ihr ganges Glück ber blinden Zärtlichkeit eines Dlannes gu rerbanken!

v. Tellheim. Falich, grundfalich!

Das Fräulein. Wollen Gie es magen, Ihre eigne Rebe

in meinem Munde zu schelten? v. Tellheim. Cophistin! Co entehrt sich das schwächere Geschlecht durch alles, was dem stärkern nicht ansteht? Co foll fich ber Mann alles erlauben, mas bem Weibe geziemet? Welches bestimmte bie Natur gur Stute bes andern?

Das Fräulein. Beruhigen Gie fich, Tellheim! - 3ch werde nicht gang ohne Schutz sein, wenn ich schon die Ehre bes Ihrigen ausschlagen muß. Co viel muß mir immer noch werden, als die Not erfordert. Ich habe mich bei unserm Gesandten melben lassen. Er will mich noch heute sprechen. Soffentlich wird er sich meiner annehmen. Die Zeit verfließt. Erlauben Sie, Herr Major. —

v. Tellheim. Ich werde Siebegleiten, gnädiges Fräulein. -Das Fräulein. Nicht boch, Herr Major; laffen Gie mich. -

v. Tellheim. Cher soll Ihr Schatten Sie verlassen! Kommen Sie nur, mein Fräulein, wohin Sie wollen, zu wem Sie wollen. Ueberall, an Bekannte und Unbefannte will ich es ergählen, in Ihrer Gegenwart bes Tages hundertmal ergahlen, welche Bande Sie an mich verknüpfen, aus welchem graufamen Eigenfinne Sie biefe Bande trennen wollen. -

## 10. Auftritt.

Buft. Die Borigen.

Just (mit ungestüm). Herr Major! Herr Major!

n. Tellheim. Run?

Juit. Kommen Sie boch geschwind, geschwind! v. Tellheim. Was soll ich? Zu mir her! Sprich,

was ift's?

Boren Gie nur. - (Redet ihm heimlich ins Ohr.) Inft.

Das Fraulein (indes beifeite gur Frangista). Merfit bu mas, Franzista?

Franziska. D, Sie Unbarmherzige! Ich habe hier gestanden wie auf Rohlen!

v. Tellheim (gu Buft). Bas fagit bu? - Das ift nicht Beffing, Werte. III. 19

möglich! — Sie? (Indem er das Fräulein wild anblick.) — Sag' es laut; sag' es ihr ins Gesicht! — Hören Sie doch, mein

Fräulein!

Just. Der Wirt fagt, das Fräulein von Barnhelm habe ben Ning, welchen ich bei ihm versett, zu sich genommen; sie habe ihn für ben ihrigen erkannt und wolle ihn nicht wieder herausgeben. -

v. Tellheim. Ift bas mahr, mein Fräulein? — Nein,

bas fann nicht mahr fein!

Das Fräulein (tächelnd). Und warum nicht, Tellheim? -

Warum fann es nicht wahr fein?

v. Tellheim (beftig). - Nun, fo fei es mahr! — Welch schreckliches Licht, das mir auf einmal aufgegangen! — Nun erkenne ich Sie, die Falsche, die Ungetreue!

Das Fräulein (erschroden). Wer? wer ist biefe Ungetreue?

v. Tellheim. Sie, die ich nicht mehr nennen will!

Das Fräulein. Tellheim! v. Tellheim. Bergeffen Sie meinen Namen! — Sie kamen hierher, mit mir zu brechen. Es ist klar! — Daß der Zufall so gern dem Treulosen zu statten kömmt! Er führte Ihnen Ihren Ring in die Hände. Ihre Arglift wußte mir ben meinigen zuzuschangen.

Das Fräulein. Tellheim, was für Gespenster sehen Sie! Fassen Sie sich boch und hören Sie mich an.

Franziska (für fic). Run mag fie es haben!

#### 11. Auftritt.

Werner (mit einem Beutel Gold), v. Tellheim. Das Fraulein. Frangista. Juft.

Werner. Hier bin ich schon, Herr Major v. Tellheim (ohneihn anzusehen). Wer verlangt bich?

Werner. Sier ift Geld, taufend Biftolen!

v. Tellheim. Ich will fie nicht!

Werner. Morgen können Sie, Berr Major, über noch einmal so viel befehlen.

v. Tellheim. Behalte bein Geld!

Werner. Es ist ja Ihr Geld, Herr Major. — Ich glaube, Sie sehen nicht, mit wem Sie sprechen.

v. Tellheim. Weg bamit! fag' ich.

Werner. Was fehlt Ihnen? - Ich bin Werner.

v. Tellheim. Alle Gute ift Berftellung! alle Dienftfertig= feit Betrug.

Werner. Gilt bas mir? v. Tellheim. Wie du willit!

Werner. Ich habe ja nur Ihren Befehl vollzogen. -

v. Tellheim. Co vollziehe auch ben und pace bich!

Werner. herr Major! (Aergerlich) ich bin ein Mensch v. Cellheim. Da bist bu mas Rechtes!

Werner. Der auch Galle hat -

v. Tellheim. Gut! Galle ift noch bas befte, mas wir haben.

Werner. Ich bitte Gie, Herr Major, -

v. Tellheim. Wie vielmal foll ich bir es fagen? 3ch branche bein Geld nicht!

Werner (zornig). Run, so brauch' es, wer ba will! (3ndem er ihm ben Beutel vor die Füße wirft und beiseite geht.)

Das Fräulein (zur Franzista). Ah, liebe Franziska, ich hätte dir folgen sollen. Ich habe den Scherz zu weit getrieben. — Doch er darf mich ja nur hören — (Auf ihn zugehend.)

Frangiska (bie, ohne bem Fraulein ju antworten, fich Wernern nahert).

Herr Wachtmeister! -

Werner (murrijd). Geh Gie! -

Franziska. Su! was find bas für Männer!

Das Fräulein. Tellheim! - Tellheim! (Der bor But an ben Fingern nagte, bas Geficht wegwendet und nichts boret ) - Rein, bas ift ju arg! — Hören Gie mich boch! — Gie betrügen fich! — Ein bloßes Migverständnis, — Tellheim! — Sie wollen Ihre Minna nicht hören? — Können Gie einen solchen Berdacht fassen? — Ich mit Ihnen brechen wollen? — Ich darum hergefommen? - Tellheim!

#### 12. Auftritt.

3wei Bediente, nacheinander von verichiedenen Geiten über den Caal laufend. Die Borigen.

Der eine Bediente. Gnäbiges Fraulein, Ihro Erzelleng, der Graf! -

Der andere Bediente. Er fomnit, gnädiges Fraulein! -Franziska (bie ans Fenfter gelaufen). Er ift es! er ift es! Das Frünlein. Bit er's? - D nun geschwind, Tellheim -

v. Tellheim (auf einmal zu fich felbft fommend). Wer? wer fommt? Ihr Dheim, Fraulein? Diefer graufame Dheim? - Laffen Sie ihn nur kommen; laffen Sie ihn nur kommen! - Kürchten Sie nichts! Er foll Gie mit feinem Blide beleidigen burfen! Er hat es mit mir zu thun. - - 3war verdienen Sie es um mich nicht -

Das Frantein. Gefchwind umarmen Gie mich, Tellheim.

und vergeffen Sie alles -

v. Tellheim. Sa, wenn ich wüßte, daß Sie es berenen fönnten! -

Das Fräulein. Nein, ich fann es nicht bereuen, mir ben Anblid Ihres ganzen Herzens verschafft zu haben! — Ah, was sind Sie für ein Mann! — Umarmen Sie Ihre Minna, Ihre glückliche Minna! aber durch nichts glücklicher als durch Sie! (Sie fäut ihm in die Arme.) Und nun ihm entgegen! — v. Tellheim. Wem entgegen?

Das Eränlein. Dem besten Ihrer unbekannten Freunde. v. Tollheim. Wie?

Das Fräulein. Dem Grafen, meinem Dheim, meinem Bater, Ihrem Bater. — Meine Flucht, fein Unwille, meine Enterbung; — hören Sie denn nicht, daß alles ers dichtet ist? — Leichtgläubiger Nitter!

v. Tellheim. Erdichtet? — Aber ber Ring? der Ring? Das Eräulein. Wo haben Gie ben Ring, ben ich Ihnen

zurückgegeben?

v. Tellheim. Sie nehmen ihn wieder? - D, so bin ich

alücklich! - Sier Minna! - (3hn herausziehend)

Das Fräulein. Co besehen Gie ihn doch erft! - D, über die Blinden, die nicht sehen wollen! — Welcher Ring ist es benn? den ich von Ihnen habe, oder den Sie von mir? - Ift es benn nicht eben ber, ben' ich in ben Sanden des Wirts nicht lassen wollen?

v. Tellheim. Gott! was seh' ich? was hör' ich? Das Fräulein. Soll ich ihn nun wieder nehmen? soll ich? - Geben Gie her, geben Gie her! (Reißt ihn ihm aus ber Sand und fledt ihn ihm felbst an den Finger.) Run? ist alles richtig?

v. Tellheim. Wo bin ich? — (Ihre hand tuffenb.) D, bos= hafter Engel! — mich fo zu qualen?

Das Eräulein. Dieses zur Probe, mein lieber Gemahl, daß Eie mir nie einen Streich spielen sollen, ohne daß ich Ihnen nicht gleich darauf wieder einen spiele. — Denken Sie, daß Sie mich nicht auch gequält hatten?

v. Tellheim. D Komödiantinnen, ich hätte euch doch

fennen follen.

Franziska. Nein, wahrhaftig; ich bin zur Komödiantin verdorben. Ich habe gezittert und gebebt und mir mit der Sand das Dlaul zuhalten muffen.

Das Fräulein. Leicht ist mir meine Rolle auch nicht ge-worden. — Aber so kommen Sie boch!

v. Tellheim. Noch fann ich mich nicht erholen. - Wie wohl, wie angitlich ift mir! Co erwacht man plötslich aus einem ichreckhaften Traume!

Das Franlein. Wir ganbern. - Ich hore ihn ichon.

### 13. Auftritt.

Der Graf von Bruchfall, von verschiedenen Bebienten und bem Birte begleitet. Die Borigen.

Der Graf (im Bereintreten). Gie ist boch glücklich angelangt? Das Fräulein (Die ihm entgegenspringt). Uh, mein Bater! -

Der Graf. Da bin ich, liebe Minna! (Gie umarmend.) Aber was, Madchen? (Indem er den Tellheim gewahr wird.) Bierundzwangia Stunden erft hier, und ichon Bekanntichaft, und ichon Ge= fellichaft?

Das Fräulein. Raten Gie, wer es ift? Der Graf. Doch nicht bein Tellheim?

Das Fräulein. Wer fonft als er? - Rommen Gie,

Tellheim! (3hn bem Grafen guführend.)

Der Graf. Mein Herr, wir haben uns nie gesehen; aber bei bem ersten Anblick glaubte ich, Sie zu erkennen. Ich wünschte, daß Sie es sein möchten. — Umarmen Sie mich. — Sie haben meine völlige Hochachtung. Ich bitte um Ihre Freundschaft. — Meine Nichte, meine Tochter liebet Gie. -

Das Fraulein. Das wiffen Gie, mein Bater! - Und

ift fie blind, meine Liebe?

Der Graf. Nein, Minna, beine Liebe ift nicht blind; aber bein Liebhaber — ist stumm.

v. Tellheim (fich ihm in die Arme werfend). Laffen Gie mich gu

mir felbit fommen, mein Bater! -

Der Graf. So recht, mein Sohn! Ich höre es; wenn bein Mund nicht plaubern kann, so kann bein Herz boch reben. - Ich bin sonst ben Offizieren von diefer Farbe (auf Teuheims Uniform weisend) eben nicht gut. Doch Gie sind ein ehrlicher Mann, Tellheim, und ein ehrlicher Mann mag stecken, in welchem Kleide er will, man muß ihn lieben.

Das Fräulein. D, wenn Sie alles wüßten! — Der Graf. Was hindert's, daß ich nicht alles erfahre?

- Wo find meine Zimmer, Herr Wirt?

Der Wirt. Wollen Ihro Erzelleng nur die Gnade haben,

hier herein zu treten.

Der Graf. Romm, Minna! Rommen Sie, Berr Major! (Beht mit bem Wirte und ben Bebienten ab.)

Das Fräulein. Kommen Sie, Tellheim! v. Tellheim. Ich folge Ihnen ben Augenblick, mein Fräulein. Nur noch ein Wort mit viesem Manne! (Gegen Bernern sich wendend.)

Das Fräulein. Und ja ein recht gutes; mich dünkt, Sie haben es nötig. — Franziska, nicht wahr? (Dem Grafen nach.)

#### 14. Auftritt.

#### v. Tellheim. Werner. Juft. Frangista.

v. Tellieint (auf ben Beutel weisend, ben Werner weggeworfen). Sier, Juft! — hebe den Beutel auf und trage ihn nach Saufe. Geh! - (Buft damit ab.)

Werner (ber noch immer murrifd im Wintel gestanden und an nichts

teilzunehmen geschienen, indem er bas bort). Sa, min!

v. Tellheim (vertraulich auf ihn zugehend). Werner, wann kann ich die andern tausend Bistolen haben?

Werner (auf einmal wieder in feiner guten Laune). Morgen, Berr

Major, morgen.

v. Tellheim. Ich brauche bein Schuldner nicht zu werden, aber ich will bein Rentmeister sein. Cuch gutherzigen Leuten sollte man allen einen Vormund setzen. Ihr seid eine Art

Verschwender. — Ich habe dich vorhin erzürnt, Werner! — werner. Bei meiner armen Seele, ja! — Ich hätte aber doch so ein Tölpel nicht sein sollen. Nun seh' ich's wohl. Ich verdiente hundert Fuchtel. Lassen Sie mir sie auch schon

geben; nur weiter feinen Groll, lieber Major! -

v. Tellheim. Groll? - (36m die Sand drudend.) Lies es in meinen Augen, was ich bir nicht alles fagen fann. - Ha! wer ein befferes Mädchen und einen redlichern Freund hat als ich, ben will ich sehen - Franziska, nicht wahr? (Gebt ab.)

#### 15. Auftritt.

#### Berner, Frangista.

Franziska (vor fic). Ja gewiß, es ist ein gar zu guter Mann! — So einer kommt mir nicht wieder vor. — Es muß heraus! (Shudtern und veridamt fid Wernern nabernd.) Berr Macht= meister -

Werner (ber fich die Augen wijcht). Ru? -

Franziska. Berr Wachtmeister -

Werner. Was will Sie benn, Frauenzimmerchen? Franziska. Seh' Er mich einmal an, Herr Wachtmeister.— Werner. Ich kann noch nicht; ich weiß nicht, was mir

in die Augen gekommen.

Franziska. Co feh' Er mich boch an!

Werner. Ich fürchte, ich habe Sie schon zu viel angessehen, Frauenzimmerchen! — Nun, da seh' ich Sie ja! Was gibt's denn?

Franziska. Berr Wachtmeister. - - braucht Er feine

Frau Wachtmeisterin?

werner. Ift bas Ihr Ernft, Frauengimmerchen?

Franziska. Mein völliger! Werner. Zöge Sie wohl auch mit nach Persien?

Franziska. Wohin Er will!

werner. Gemiß? — Holla! Herr Major! nicht groß gethan! Run habe ich wenigstens ein ebenso gutes Mädchen und einen ebenso redlichen Freund als Sie! — Geb' Sie mir Jhre Hand, Frauenzimmerchen! Topp! — Ueber zehn Jahr ist Sie Frau Generalin ober Witwe!



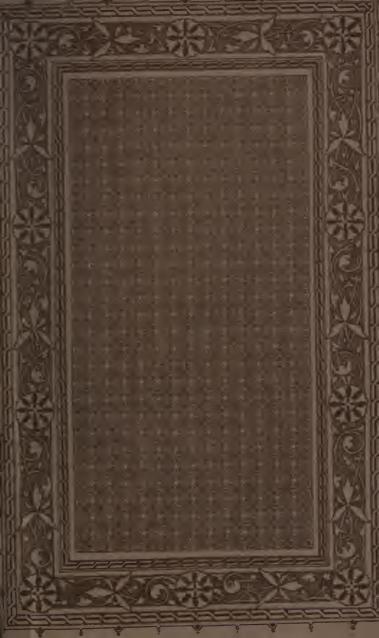

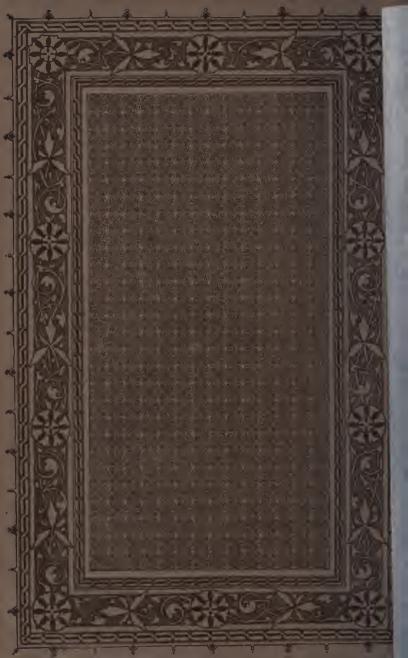

# University of Toronto Library

DO NOT
REMOVE
THE
CARD
FROM
THIS
POCKET

Acme Library Card Pocket LOWE-MARTIN CO. LIMITED

Lessing, Gotthold Ephraim Sämtliche Werke; ed. Göring. vol.3

L639(

